



# Die Enterlieb Butterlieben

Matter 1980 December 1990 Annie 1 Annie 1990 Annie 1990

But the fit forth to the fitting of the

7 (30 - 1.1 - 1.1 )

Principal of the second

Tellings are a sure of

Statisfier of the contract

Richards and Control of the Annual Control of the C

in the second of the second of

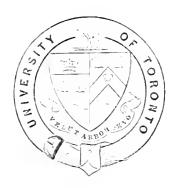

The Library
of the
University of Toronto
by

Mrs. D. C. Meyers

14 5334.3

# Schillers lämtliche Werke

in zwölf Bänden.

Dritter Band.

#### Inhalt:

Don Karlos, Infant von Spanien. — Semele. — Der Menschenfeind. Tphigenie in Aulis.





Stuttgart.

3. G. Cotta'jde Budbandlung Radjolger.

# Don Karlos, Infant von Spanien.

Ein dramatisches Gedicht.

## Personen.

Philipp II., König von Spanien. Glifabeth von Balvis, feine Gemahlin. Don Rartos, der Kronpring. Alexander Karneje, Pring von Parma, Reffe des Rönigs. Anjantin Klara Gugenia, ein Rind von drei Jahren. Herzogin von Olivarez, Cherhofmeisterin. Berzogin von Mondefar, / Tamen der Rönigin. Grafin Guentes, Marquis von Boja, ein Maltejerritter, Herzog von Alba, / Granden Graf von Berma, Cheriter ber Leibmadie. Berjog von Geria, Ritter Des Blieges, Epamen. Bergog von Medina Sidonia, Admiral, Don Raimond von Taris, Cherpoftmeifter, Domingo, Beidtvater des Romgs. Der Großinguifitor bes Rönigreichs. Der Prior eines Rartauferflofters. Gin Bage der Rönigin. Don Undwig Mercado, Leibargt ber Ronigin.

Mehrere Damen und Granden. Pagen. Cffiziere. Die Leibwadie und berichiedene filmme Perfonen.

# Erster Akt.

Der königliche Garten in Aranjucz.

## 1. Auftritt.

Karlos. Tomingo.

Tomingo. Die schönen Tage in Aranjuez Sind nun zu Ende. Eure konigliche Hoheit Berkassen es nicht heiterer. Wir sind Bergebens hier gewesen. Brechen Sie Dies rätselhafte Schweigen. Deffnen Sie Ihr Herz dem Baterberzen, Prinz. In teuer

| Rann der Monarch die Ruhe seines Sohns —                      |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Des einz'gen Cohns — zu tener nie erkaufen.                   |    |
| (Marton sieht zur Erde und ichweigt.)                         |    |
| War' noch ein Bunich jurude, ben ber himmel                   |    |
| Dem liebsten seiner Sohne weigerte?                           | 10 |
| Ich stand dabei, als in Toledos Mauern                        |    |
| Der stolze Karl die Huldigung empfing,                        |    |
| Ms Fürsten sich zu seinem Handkuß drängten,                   |    |
| Und jest in einem — einem Niederfall                          |    |
| Sechs Monigreiche ihm zu öußen lagen -                        | 15 |
| Ich frand und jah das junge frolze Blut                       |    |
| In seine Wangen steigen, seinen Busen                         |    |
| Von fürstlichen Entschlüssen wallen, sah                      |    |
| Sein trunfnes Aug' durch die Versammlung fliegen,             |    |
| In Wonne brechen — Prinz, und dieses Auge                     | 20 |
| Chairman ich him anättigt i Darlag mandet üde man             |    |
| Gestand: ich bin gesättigt. (Karlos wendet sich weg.)         |    |
| Diejer stille                                                 |    |
| Und seierliche Rummer, Prinz, den wir                         |    |
| Acht Monde ichon in Ihren Bliden lesen,                       |    |
| Das Rätsel dieses ganzen Hofs, die Angst                      | 25 |
| Des Königreichs, hat Seiner Majestät                          |    |
| Schon manche jorgenvolle Racht gefostet,                      |    |
| Schon manche Thräne Ihrer Mutter.                             |    |
| Rarlos (dreht fich raid um). Mutter?                          |    |
| — D Himmel, gib, daß ich es dem vergesse,                     |    |
| Der sie zu meiner Mutter machte!                              |    |
| Domingo. Prinz?                                               |    |
| Rarlos (befinnt fich und fahrt mit ber Sand über die Stirne). | 30 |
| Hochmurd'ger Herr — ich habe sehr viel Unglück                | 30 |
| Mit meinen Muttern. Meine erste Handlung,                     |    |
| Als ich das Licht der Welt erblickte, war                     |    |
| Cin Muttermord.                                               |    |
| Domingo. Ift's möglich, gnäd'ger Pring?                       |    |
| Rann dieser Borwurf Ihr Gewissen druden?                      |    |
| Karlos. Und meine neue Mutter — hat sie mir                   | 35 |
| Nicht meines Laters Liebe schon gekostet?                     |    |
| Mein Bater hat mich fanm geliebt. Mein ganzes                 |    |
| Berdienst war noch, sein einziger zu sein.                    |    |
| Sie gab ihm eine Tochter — D, wer weiß,                       |    |
| Was in der Zeiten Hintergrunde schlummert?                    | 40 |
| Tomingo. Sie spotten meiner, Pring. Gang Spanien              |    |
| Bergottert seine Ronigin. Sie sollten                         |    |
| Nur mit des Hasses Augen sie betrachten?                      |    |
| Bei ihrem Aublick nur die Alugheit horen?                     |    |
| Wie, Prinz? Die schönste Fran auf dieser Welt                 | 45 |

| Und Königin - und ehmals Ihre Braut?                                                           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Unmöglich, Prinz! Unglaublich! Nimmermehr!                                                     |       |
| Wo alles liebt, kann Karl allein nicht haffen;                                                 |       |
| So seltsam widerspricht sich Rarlos nicht.                                                     |       |
| Berwahren Sie sich, Brinz, daß sie es nie,                                                     | 50    |
| Wie sehr sie ihrem Zohn mißfallt, erfahre;                                                     |       |
| Die Nachricht würde schmerzen.                                                                 |       |
| Rarlos. Glauben Gie?                                                                           |       |
| Tomingo. Wenn Eure Sobeit fich Des letteren                                                    |       |
| Turniers zu Saragoffa noch entfinnen,                                                          |       |
| Wo unsern Gerrn ein Lanzensplitter streiste —                                                  | 55    |
| Die Rönigin mit ihren Damen jaß                                                                |       |
| Auf des Palastes mittlerer Tribiine                                                            |       |
| Und sah dem Rampfe zu. Auf einmal rief's:                                                      |       |
| "Ter Rönig blutet!" — Man rennt durcheinander,                                                 |       |
|                                                                                                | 60    |
| Ein dumpfes Murmeln dringt bis zu dem Ohr<br>Der Königin. "Der Prinz?" ruft sie und will —     |       |
| 1108 will fich you saw observery Glatinson                                                     |       |
| Und will sich von dem obersten Geländer                                                        |       |
| Herunter werfen. — "Rein, der König selbst!"<br>Gibt man zur Antwort — "Zo laßt Aerzte holen!" |       |
| General and the entire of the stanta                                                           | 65    |
| Erwidert sie, indem sie Atem schöpfte. (Nach einigem Stulschweigen.)                           | Q.    |
|                                                                                                |       |
| Sie stehen in Gedanken?                                                                        |       |
| Karlos. Ich bewundre                                                                           |       |
| Des Königs lust'gen Beichtiger, der jo                                                         |       |
| Bewandert ist in witzigen (Seschichten. (Ernsthaft und finster.)                               |       |
| Doch hab' ich immer sagen horen, daß                                                           | 70    |
| Bebärdenspäher und Geschichtenträger                                                           | ( ' ' |
| Des Uebels mehr auf dieser Welt gethan,                                                        |       |
| Als Gift und Tolch in Morders Hand nicht konnten.                                              |       |
| Die Mühe, Herr, war zu ersparen. Wenn                                                          |       |
| Sie Dank erwarten, geben Sie zum König.                                                        |       |
| Tomingo. Sie thun jehr wohlt, mein Pring, sich vorzusehn                                       | 75    |
| Mit Menichen nur mit Untericheidung. Stoßen                                                    |       |
| Sie mit dem Henchler nicht den Freund zurück.                                                  |       |
| Ich mein' es gut mit Ihnen.                                                                    |       |
| Rarlos. Laffen Gie                                                                             |       |
| Das meinen Later ja nicht merken. Sonst                                                        |       |
| Sind Sie um Ihren Purvur.                                                                      | 80    |
| Tomingo (fiuti). Wie?                                                                          |       |
| Rarlos. Ran ja.                                                                                |       |
| Bersprach er Ihnen nicht den ersten Purvur,                                                    |       |
| Den Spanien vergeben würde?                                                                    |       |
| Tomingo. Prinz,                                                                                |       |
| Sie inotten meiner                                                                             |       |

| Rarlod. Das verhüte Gott,<br>Daß ich des fürchterlichen Mannes spotte,               |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Der meinen Bater seligsprechen und<br>Berdammen fann!                                | 85  |
| Domingo. Ich will mich nicht                                                         |     |
| Vermeisen, Prinz, in das chrwürdige<br>Geheimnis Ihres Rummers einzudringen.         |     |
| Geheimnis Ihres Rummers einzudringen.                                                |     |
| Nur bitt' ich Eure Hoheit, eingedenk                                                 |     |
| Zu sein, daß dem beäugstigten Gewissen<br>Die Kirche eine Zuslucht aufgethau,        | 90  |
| Bozu Monardien keinen Schlüffel haben,                                               |     |
| Bo selber Missethaten unterm Siegel                                                  |     |
| Des Saframentes aufgehoben liegen —                                                  |     |
| Sie wissen, was ich meine, Prinz. Ich habe                                           | 95  |
| Genug gejagt.                                                                        |     |
| Rarlos. Nein, das foll ferne von mir sein,                                           |     |
| Daß ich den Siegelführer jo versuchte!                                               |     |
| Tomingo. Pring, diejes Migtraun — Sie verkennen Ihren Getreuften Diener.             |     |
| Karlos (faßt ihn bei der Hand). Also geben Sie                                       |     |
| Mich fieber auf. Sie find ein heil ger Mann,                                         | 100 |
| Das weiß die Welt doch, frei heraus für mich                                         |     |
| Sind Sie bereits zu überhäuft. Ihr Weg,                                              |     |
| Hochwürd'ger Bater, ist der weiteste,                                                |     |
| Bis Sie auf Peters Stuhle niedersitzen.                                              | 105 |
| Viel Wissen niochte Sie beschweren. Melden<br>Sie das dem König, der Sie hergesandt. | 103 |
| Domingo. Mich bergesandt?                                                            |     |
| Rarlos. So jagt' ich. D, zu gut,                                                     |     |
| Zu gut weiß ich, daß ich an diesem Hof                                               |     |
| Berraten bin ich weiß, daß hundert Angen                                             |     |
| Berraten bin ich weiß, daß hundert Angen<br>Gedungen find, mich zu bewachen, weiß,   | 110 |
| Taß Mönig Phitipp seinen einzgen Sohn                                                |     |
| Un seiner Anechte schlechtesten verkaufte                                            |     |
| Und jede von mir aufgefangne Silbe<br>Dem Hinterbringer fürfilicher bezahlt,         |     |
| Uts er noch keine gute That bezahlte.                                                | 115 |
| 3d weiß D, still! Richts mehr davon! Mein Herz                                       | •   |
| Will überstromen, und ich habe schon                                                 |     |
| Bu viel gesagt.                                                                      |     |
| Tomingo. Der König ist gesonnen,                                                     |     |
| Bor Abend in Madrid noch einzutressen.                                               | 100 |
| Bereits versammelt sich der Hos. Hab' ich                                            | 120 |

#### Karlos.

Schon aut. 3ch werbe folgen.

(Domingo geht ab. Nach einigem Stillschweigen.) Beweinenswerter Philipp, wie dein Sohn Beweinenswert! — Echon feh' ich beine Seele Bom gift'gen Echlangenbiß des Argwohns bluten; Dein unglückiel'ger Borwit übereilt Die fürchterlichste der Entdeckungen,

125

Und rasen wirst du, wenn du sie gemacht.

#### 2. Auftritt.

Karlos. Marguis von Poja.

Rarlod. Wer kommt? — Was jeh' ich? — D ihr guten Geifter! Mein Roderich!

Margnis. Mein Karlos! Karlos.

irlos. Zit's wahr? Zit's wirklich? Bift du's? — D, du bift's! 130 Ach drück' an meine Seele dich, ich fühle

Dié beinige allmächtig an mir ichlagen. D, jest ist alles wieder aut. In dieser

Umarmung heilt mein frankes Herz. Ich liege Um Dalje meines Roberich.

Ihr frankes, Marauis. Ihr frankes Herz? Und was ist wieder gut? Was ist's, das wieder gut zu werden branchte? Sie hören, mas mich ftuten macht.

Rarlos. Hub mas Bringt dich jo unverhofft aus Brüffel wieder?

Wem dant' ich diese lleberraschung? wem? 3ch frage noch? Berzeih dem Frendetrunknen, Erhabue Borficht, dieje Lästerung!

Wem sonst als dir, Allgütigste? Du wußtest, Daß Rarlos ohne Engel war, du jandtest

Mir dicien, und ich frage noch?

Bergebung, Marguis. Mein teurer Pring, wenn ich dies frürmische

Entzücken mit Bestürzung nur erwidre. So war es nicht, wie ich Don Philipps Sohn

Erwartete. Gin unnatürlich Rot Entzündet fich auf Ihren blaffen Wangen,

Und Ihre Lippen zittern fieberhaft.

Was muß ich glanben, teurer Pring? - Das ist Der lowenfühne Jüngling nicht, zu dem

Ein unterdrücktes Belbenvolf mich jendet -

1.55

140

115

150

|    | Denn jett steh' ich als Roberich nicht hier,                                                      | 155 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | Nicht als des Knaben Karlos Spielgeselle —                                                        |     |
|    | Sin Abgeordneter der ganzen Menschheit                                                            |     |
|    | Umarm' ich Sie — es sind die flandrischen                                                         |     |
|    | Provinzen, die an Ihrem Halse weinen                                                              |     |
|    | Und feierlich um Rettung Sie bestürmen.                                                           | 160 |
|    | Und feierlich um Rettung Sie bestürmen.<br>Gethan ist's um Ihr teures Land, wenn Alba,            |     |
|    | Des Kanatismus rauher Henkersknecht,                                                              |     |
|    | Vor Brüffel rückt mit spanischen Gesetzen.                                                        |     |
|    | Auf Raiser Karls glorwürd'gem Entel ruht                                                          |     |
|    | Die lette Hoffnung dieser edeln Lande.                                                            | 165 |
|    | Sie stürzt dahin, wenn jein erhabnes Herz                                                         |     |
|    | Bergeffen hat, für Menschlichkeit zu schlagen.                                                    |     |
|    | earlos. Sie stürzt dahin.                                                                         |     |
| J) | Narquis. Weh mir! Was muß ich hören                                                               |     |
| R  | arlod. Du sprichst von Zeiten, Die vergangen find.                                                | 170 |
|    | Auch mir hat einst von einem Karl geträumt,                                                       | 170 |
|    | Tem's feurig durch die Wangen lief, wenn man<br>Von Freiheit fprach — doch der ift lang begraben. |     |
|    | Ron Freiheit jprach — doch der ist lang begraven.                                                 |     |
|    | Den du hier siehst, das ist der Karl nicht mehr,                                                  |     |
|    | Der in Altala von dir Abschied nahm,                                                              | 175 |
|    | Der sich vermaß in süßer Trunkenheit,                                                             | 140 |
|    | Der Schövser eines neuen goldnen Alters                                                           |     |
|    | In Spanien zu werden — D, der Einfall                                                             |     |
|    | War findisch, aber göttlich schön! Borbei                                                         |     |
| n. | Sind diese Träume. — Susuma Pring? Sa märan                                                       |     |
| 2  | Narquis. Träume, Prinz? — So wären                                                                | 180 |
| 4  | Cs Träume nur gewesen?                                                                            | 100 |
| ,  | farlos. Laß mich weinen,                                                                          |     |
|    | Un beinem Herzen heiße Thränen weinen,                                                            |     |
|    | On einz'ger Freund. Ich habe niemand — niemand —                                                  |     |
|    | Auf dieser großen, weiten Erde niemand.                                                           |     |
|    | So weit das Zepter meines Baters reicht,<br>So weit die Schiffahrt unfre Flaggen sendet,          | 185 |
|    | Of Faire Stalls Faire tains mo                                                                    |     |
|    | Ift feine Stelle — feine — teine, wo Ich meiner Thränen mich entlasten barf,                      |     |
|    | Alls diese. O, bei allem, Roderich,                                                               |     |
|    | Was du und ich dereinst im Hinmel hossen,                                                         |     |
|    | Berjage mich von dieser Stelle nicht.                                                             | 190 |
| Q  | Rarquis (neigt fic über ibn in sprachtofer Rübrung).                                              |     |
|    | farlos. Berede dich, ich mär' ein Waisenlind,                                                     |     |
| ð  | Das du am Thron mitleidig aufgeleien.                                                             |     |
|    | Ich weiß ja nicht, was Vater beißt — ich bin                                                      |     |
|    | Ein Konigsjohn - O, wenn es eintrifft, was                                                        |     |
|    | Mein Herz mir jagt, wenn du aus Millionen                                                         | 195 |
|    | meen gery mit fuge, wenn but this memonen                                                         |     |

| Herausgefunden bist, mich zu verstehn,                    |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Wenn's wahr ist, das die schaffende Natur                 |       |
| Den Roderich im Karlos wiederholfe                        |       |
| Und unfrer Secten zartes Saitenspiel                      |       |
| Am Morgen unires Lebens gleich bezog,                     | 200   |
| 90ann aina Thräna Sia mir vindrung sild                   | _     |
| Wenn eine Thräne, die mir Lindrung gibt,                  |       |
| Dir teurer ist als meines Baters Gnade                    |       |
| Marquie. D, teurer als die ganze Wett.                    |       |
| Rarlod. Zo tief                                           |       |
| Lin ich gefallen — bin so arm geworden,                   |       |
| Daß ich an unire frühen Rinderjahre                       | 205   |
| Tich mabnen muß — daß ich dich bitten muß,                |       |
| Die lang vergesinen Schulden abzutragen,                  |       |
| Die du noch im Matrojenkleide machkeit —                  |       |
| Als du und ich, zween Unaben wilder Art,                  |       |
| So brüderlich zusammen aufgewachien,                      | 210   |
| Rein Edmers mich brudte, als von beinem Geifte            |       |
| So jehr verdunkelt mich zu jehn — ich endlich             |       |
| Mich fühn entschloß, dich grenzenloß zu lieben,           |       |
| Beil mich der Mut vertieß, dir gleich zu sein.            |       |
| Da fing ich an, mit tauiend Zürtlichteiten                | 215   |
| Und treuer Bruderliebe dich zu guälen;                    | 2     |
| Du States Gare ashit iis min fatt sunist                  |       |
| Du, stolzes Herz, gabst sie mir kalt zurück.              |       |
| Dit stand ich da, und — doch das sahst du nie! —          |       |
| Und heiße, schwere Thränentropfen hingen                  | 2.12  |
| In meinem Ang', wenn du, mich überhüpfend,                | 220   |
| Geringre Minder in die Arme drücktest.                    |       |
| Warum nur diese? rief ich trauernd aus:                   |       |
| Bin ich dir nicht auch berzlich gut? — Du aber,           |       |
| Du knietest kalt und ernsthaft vor mir nieder:            |       |
| Das, jagtest du, gebührt dem Monigsiohn.                  | 225   |
| Marquis. D stille, Bring, von diesen kindischen           |       |
| Geichichten, die mich jest noch schamrot machen.          |       |
| Karlos. Ich hatt' es nicht um dich verdient. Berschmaben, |       |
| Berreißen konntest du mein Herz, doch nie                 |       |
| Bon dir entfernen. Preimal wiesest du                     | 230   |
| Den Fürsten von dir, dreimal fam er wieder                |       |
| Als Bittender, um Liebe dich zu flehn                     |       |
| Und dir gewattsam Liebe aufzudringen.                     |       |
| Ein Zufall that, was Narlos nie gekonnt.                  |       |
| Cinmal geichah's bei unfern Spielen, daß                  | 235   |
| Der Königin von Böhmen, meiner Tante,                     | 2.,,, |
|                                                           |       |
| Dein Gederball ins Ange flog. Sie glaubte,                |       |
| Taß es mit Vorbedacht geschehn, und flagt' es             |       |
| Dem Könige mit thränendem (Besicht.                       |       |

| Die ganze Jugend des Palaftes muß                                                           | 210    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ericheinen, ihm den Schuldigen zu nennen.                                                   |        |
| Der König schwört, die hinterlist'ge That,                                                  |        |
| Und mär' es auch an seinem eignen Rinde,                                                    |        |
| Aufs schrecklichste zu ahnden. — Damals sah ich                                             |        |
| Dich zitternd in der Kerne stehn, und jekt,                                                 | 245    |
| Rest trat ich vor und warf mich zu den Küßen                                                |        |
| Jest trat ich vor und warf mich zu den Küßen<br>Des Königs. Ich, ich that es, rief ich aus: |        |
| Un deinem Cohn erfülle deine Rache.                                                         |        |
| Marquis. Ach, woran mahnen Sie mich, Pring!                                                 |        |
| Rarlos. Sie ward's                                                                          | 3!     |
| Im Angesicht des ganzen Hofgesindes,                                                        | 250    |
| Das mitleidsvoll im Mreise stand, ward sie                                                  |        |
| Auf Stlavenart an deinem karl vollzogen.                                                    |        |
| Ich jah auf dich und weinte nicht. Der Schmerz                                              |        |
| Editug meine Bahne fnirichend aneinander;                                                   |        |
| Ich weinte nicht. Mein königliches Blut                                                     | 255    |
| Floß ichandlich unter unbarmherzgen Streichen;                                              |        |
| Ich jah auf dich und weinte nicht. — Du kamft,                                              |        |
| Lant weinend fankst du mir zu Gugen. Ja,                                                    |        |
| Ja, riefft du aus, mein Stolz ift überwunden.                                               |        |
| Ich will bezahlen, wenn du König bist.                                                      | 260    |
| Margnis (reicht ihm die Hand).                                                              |        |
| Ich will es Rarl. Das findische Gelübde                                                     |        |
| 3ch will es, Rarl. Das findische Gelübde<br>Ernenr' ich jest als Mann. 3ch will bezahlen.   |        |
| Anch meine Stunde schlägt vielleicht.                                                       |        |
| Karlos. Bept, jett —                                                                        |        |
| D, zögre nicht — jett hat sie ja geschlagen.                                                |        |
| Die Zeit ist da, wo du es losen kannst.                                                     | 265    |
| Ich brauche Liebe Ein entjetzliches                                                         |        |
| (Beheimuis brennt auf meiner Bruft. CS foll,                                                |        |
| Es joll heraus. In deinen blassen Mienen<br>Will ich das Urteil meines Todes lesen.         |        |
| Will ich das Urteil meines Todes lesen.                                                     |        |
| Hör' an — erstarre — doch erwidre nichts —                                                  | 270    |
| 3d) liebe meine Mutter.                                                                     |        |
| Marquis. O mein Gett!                                                                       |        |
| Rarlos. Rein! Dieje Schonung will ich nicht. Sprich's                                       | เมเรี, |
| Sprich, daß auf diesem großen Rund der Erde                                                 |        |
| Mein Clend an das meine greuze — ipridi —                                                   |        |
| Was du mir jagen fannst, errat' ich schon.                                                  | 275    |
| Der Sohn liebt seine Mutter. Weltgebräuche,                                                 |        |
| Die Ordnung der Ratur und Roms Gesetze                                                      |        |
| Berdammen diese Leidenschaft. Mein Unspruch                                                 |        |
| Stokt jürchterlich auf meines Baters Rechte.                                                |        |
| Ich fühl's, und dennoch tieb' ich. Dieser Weg                                               | 280    |
|                                                                                             |        |

| Führt nur zum Wahnsinn oder Blutgerüste.         |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Ich liebe ohne Doffnung - lasterhaft —           |     |
| Mit Todesangst und mit Gefahr des Lebens -       |     |
| Das seh' ich ja, und bennoch lieb' ich.          |     |
| Marquis. Beiß                                    |     |
| Die Königin um diese Neigung?                    | 285 |
| Rarlog. Rount' ich                               |     |
| Mich ihr entdecken? Sie ift Philipps Frau        |     |
| Und Königin, und das ist span'icher Boden.       |     |
| Lon meines Laters Cijerjucht bewacht,            |     |
| Von Stikette ringsum eingeschlossen,             |     |
| Wie konnt' ich ohne Zengen mich ihr nahn?        | 290 |
| Acht höllenbange Monde sind es ichon,            |     |
| Daß von der hohen Schule mich der Rönig          |     |
| Zurückerief, daß ich sie täglich anzuschaun      |     |
| Verurteilt bin und, wie das Grab, zu schweigen.  |     |
| Acht höllenbange Monde, Roberich,                | 295 |
| Daß dieses Keu'r in meinem Busen wütet,          |     |
| Daß tausendmal sich das entsetzliche             |     |
| Geständnis schon auf meinen Lippen meldet,       |     |
| Doch schen und feig zurück zum Herzen kriecht.   |     |
| D Roberich — nur wen'ge Augenblicke              | 300 |
| Allein mit ihr —                                 |     |
| Marquie. Ich! Und Ihr Bater, Bring               |     |
| Karlos. Unglücklicher! Warum an den mich mahnen? |     |
| Sprich mir von allen Schrecken des Bewissens,    |     |
| Bon meinem Bater sprich mir nicht.               |     |
| Marquie. Gie haffen Ihren Bater!                 | 305 |
| Rarlos. Nein! Ach nein!                          |     |
| Ich haffe meinen Vater nicht – Doch Schauer      |     |
| Und Missethäter-Bangigkeit ergreifen             |     |
| Bei dieiem fürchterlichen Ramen mich.            |     |
| Rann ich dafür, wenn eine fnechtische            |     |
| Erziehung ichon in meinem jungen Derzen          | 310 |
| Der Liebe garten Neim zertrat? Sechs Jahre       |     |
| Hatt' ich gelebt, als mir zum erstenmal          |     |
| Der Fürchterliche, ber, wie fie mir jagten,      |     |
| Mein Bater war, vor Angen fam. Es war            |     |
| An einem Morgen, wo er stehnden Jukes            | 315 |
| Vier Bluturteile unterschrieb. Rach Diesem       |     |
| Sah ich ihn nur, wenn mir für ein Bergehn        |     |
| Bestrafung angekündigt ward. — D Gott!           |     |
| Hier fühl' ich, daß ich bitter werde Weg —       |     |
| Weg, weg von dieser Stelle!                      | 320 |
| Marquis. Rein, Sie jollen,                       |     |

| Jest jollen Sie sich öffnen, Prinz. In Worten Erleichtert sich der schwerbeladne Bujen. |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Karlos. Dit hab' ich mit mir felbst gerungen, oft                                       |        |
| Um Mitternacht, wenn meine Wachen schliefen,                                            |        |
| Mit heißen Thränengüssen vor das Bild                                                   | 325    |
| Der Hochgebenedeiten mich geworfen,                                                     | 02.,   |
| Sie um ein findlich Berr gefleht dach alma                                              |        |
| Sie um ein findlich Herz gefleht — doch ohne Erhörung stand ich auf. Ach, Roderich!     |        |
| Enthülle du dies wunderbare Rätsel                                                      |        |
| Der Borsicht mir — Warum von tausend Bätern                                             | 330    |
| Just eben diesen Bater mir? Und ihm                                                     | .,,,,, |
| Just diesen Sohn von tausend bessern Söhnen?                                            |        |
| Zwei unverträglichere Gegenteile                                                        |        |
| Fand die Natur in ihrem Umfreis nicht.                                                  |        |
| Wie mochte sie die beiden letzten Enden                                                 | 33.5   |
| Des menichlichen Geschlechtes — mich und ihn —                                          | 031.   |
| Turch ein so heisig Band zusammen zwingen?                                              |        |
| Furchtbares Los! Warum mußt' es geschehn?                                               |        |
| Warum zwei Menschen, die sich ewig meiden,                                              |        |
| In einem Buniche ichrectlich fich begegnen?                                             | 310    |
| Hoderich, siehst du zwei feindliche                                                     |        |
| Gestirne, die im ganzen Lauf der Zeiten                                                 |        |
| Ein einzigmal in scheitelrechter Bahn                                                   |        |
| Zerschmetternd sich berühren, dann auf immer                                            |        |
| Und ewig auseinander fliehn.                                                            | 345    |
| Marquis. Mir ahnet                                                                      |        |
| – Ein unglücksvoller Augenblick.                                                        |        |
| Rarlos. Mir selbst.                                                                     |        |
| Alie Furien des Abgrunds folgen mir                                                     |        |
| Die schauerlichsten Träume. Zweiselnd ringt                                             |        |
| Mein guter Beist mit gräßlichen Entwürfen;                                              |        |
| Durch labyrinthighe Sophismen friecht                                                   | 350    |
| Mein unglückjel'ger Scharffinn, bis er endlich                                          |        |
| Vor eines Abgrunds gabem Rande stutt                                                    |        |
| D Roberich, wenn ich den Bater je                                                       |        |
| In ihm verternte — Roderich — ich jehe,                                                 |        |
| Zein totenblaffer Blick hat mich verstanden —                                           | 355    |
| Benn ich den Bater je in ihm verlernte,                                                 |        |
| Mas würde mir der König sein?                                                           |        |
| Marquis (nach einigem Stillschweigen). Darf ich                                         |        |
| Un meinen Marlos eine Bitte wagen?                                                      |        |
| Was Sie auch willens sind zu thun, veriprechen Sie                                      | 48.15  |
| Nichts ohne Ihren Freund zu unternehmen.<br>Beriprechen Sie mir dieses?                 | 360    |
|                                                                                         |        |
| tarios. Alles alles                                                                     |        |

385

Was beine Liebe mir gebeut. 3ch werfe Mich gang in beine Arme. Maranis. Wie man jagt, Will der Monarch zur Stadt zurücke fehren. Die Zeit ist furz. Wenn Sie die Ronigin 365 Beheim zu iprechen wünschen, kann es nirgends Ms in Aranjuez geschehn. Die Stille Des Orts — des Landes ungezwungne Sitte Begünstigen — Rarlos. Das war auch meine Hoffnung. 379 Dod), ad), fie war vergebens! Marauis. Richt io gang. Id gebe, mich jogleich ihr vorzustellen. Ift fie in Spanien Dieselbe noch. Die sie pordem an Heinrichs Hof gewesen, So find' ich Offenherzigkeit. Kann ich In ihren Bliden Rarlos' Hoffmung lefen, 375 Kind' ich zu dieser Unterredung sie Gestimmt - find ihre Tamen zu entsernen -Rarlog. Die meisten sind mir zugethan. - Besonders Die Mondekar hab' ich durch ihren Sohn, Ter mir als Vage dient, gewonnen. 380 Marguis. Deito beifer. So find Sie in der Rähe, Bring, jogleich Auf mein gegebnes Zeichen zu erscheinen. Rarlos. Tas will ich — will ich — also eile nur. Marquis. Ich will nun keinen Augenblick verlieren. Dort also, Prinz, auf Wiedersehn!

(Beide geben ab ju berichiebenen Zeiten.)

Die Hofhaltung der Königin in Aranjuez.

Eine einsache ländliche Gegend, von einer Allee durchschnitten, vom Landhause der Ronigin begrengt.

#### 5. Auftritt.

Die Ronigin. Die Bergogin von Clivares. Die Pringeifin von Boli und die Marquijin von Mondelar, welche die Allie berauffemmen.

Rönigin (zur Marguifin). Sie will ich um mich haben, Mondefar, Die muntern Augen der Prinzeisin guälen Mich ichon den ganzen Morgen. Geben Gie, Raum weiß fie ihre Freude zu verbergen. Weil sie vom Lande Abichied nimmt. 3111 Choli. Adı will es

| Richt lengnen, meine Königin, daß ich                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Madrid mit großen Frenden wieder sehe.                                                      |     |
| Mondefar. Und Ihre Majestät nicht auch? Gie follten                                         |     |
| So ungern von Aranjuez sich trennen?                                                        |     |
| Königin. Bon — Diefer schönen Gegend wenigstens.                                            | 395 |
| Dier bin ich wie in meiner Welt. Dies Platichen                                             |     |
| Sab' ich mir langft jum Liebling ausertejen.                                                |     |
| Dier grüßt mich meine landliche Natur,                                                      |     |
| Die Bujenfreundin meiner jungen Jahre.                                                      |     |
| Hier sind' ich meine Rinderspiele wieder,                                                   | 400 |
| Und meines Frankreichs Lüfte wehen hier.                                                    |     |
| Berargen Sie mir's nicht. Uns alle zieht                                                    |     |
| Das Herz zum Laterland.                                                                     |     |
| Cboli. Wie einsam aber,                                                                     |     |
| Wie tot und traurig ist es hier! Man glaubt                                                 |     |
| Sidy in la Trappe.                                                                          | 405 |
| Königin. Das Gegenteil vielmehr.                                                            | 200 |
| Tot sind' ich es nur in Madrid. — Doch, was                                                 | •   |
| Spricht unire Herzogin dazu?                                                                |     |
| Olivarez. Ich bin                                                                           |     |
| Der Meinung, Ihre Majestät, daß es                                                          |     |
| So Sitte war, den einen Monat hier,                                                         |     |
| Den andern in dem Pardo auszuhatten,                                                        | 410 |
| Den Winter in der Residenz, so lange                                                        |     |
| Es Könige in Spanien gegeben.                                                               |     |
| Königin. Ja, Herzogin, das wissen Sie; mit Ihnen                                            |     |
| Hab' ich auf immer mich des Streits begeben.                                                |     |
| Mondefar. Und wie lebendig es mit nächstem in                                               | 415 |
| Madrid fein wird! Zu einem Stiergesechte                                                    |     |
| Wird schon die Plaza Mayor zugerichtet,                                                     |     |
| Und ein Antodasee hat man uns auch                                                          |     |
| Beriprodjen —                                                                               |     |
| Rönigin. Uns versprochen! Hör' ich das                                                      |     |
| Bon meiner janften Mondefar?                                                                | 420 |
| Mondefar. Warum nicht?                                                                      |     |
| Es find ja Reber, die man brennen fiebt.                                                    |     |
| Rönigin. 3d hone, meine Eboli deuft anders.                                                 |     |
| Königin. Ich hoffe, meine Eboli denkt anders.<br>Gboli. Ich? Ihre Majestät, ich bitte sehr, |     |
| Bür keine ichlechtre Christin mich zu halten,                                               |     |
| Als die Marguijin Mondekar.                                                                 | 425 |
| Rönigin. Ach! Sch                                                                           |     |
| Bergesse, wo ich bin Zu etwas anderm. —                                                     |     |
| Bom Lande, glaub' ich, iprachen wir. Der Monat                                              |     |
| Bit, deucht mir, auch erstannlich ichnell vorüber.                                          |     |
| Ift, deucht mir, auch erstannlich schnell vorüber. Ich habe mir der Frende viel, sehr viel  |     |
| 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                      |     |

| Von diesem Ausenthalt versprochen, und                                | 4.30     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Ich habe nicht gefunden, was ich hoffte.                              |          |
| Geht es mit jeder Hoffnung jo? Ach kann                               |          |
| Den Wunsch nicht finden, der mir sehlgeschlagen.                      |          |
| Olivarez. Pringeffin Cboti, Gie haben uns                             |          |
| Roch nicht gejagt, ob Gomes hoffen darf?                              | 43.      |
| Db wir Sie bald als feine Braut begrüßen?                             |          |
| Königin. Ja! Gut, daß Sie mich mahnen, Berzogin. (Bur Prinze)         | iin )    |
| Man bittet mich, bei Ihnen fürzusprechen.                             | ,,,,,,,, |
| Wie aber fann ich das? Der Mann, den ich                              |          |
| Mit meiner Eboli belohne, muß                                         | 4.16     |
| Ein würd'ger Mann jein.                                               |          |
| Olivarez. Ihre Majestät,                                              |          |
| Das ist er, ein sehr würd'ger Mann, ein Mann,                         |          |
| Den unier gnädigster Monarch befanntlich                              |          |
| Mit ihrer königlichen Sunft bechren.                                  |          |
| Rönigin. Das wird den Mann iehr glücklich machen Doch                 | 445      |
| Wir wollen miffen, ob er lieben fann                                  |          |
| Und Liebe fann verdienen. — Eboli,                                    |          |
| Das frag' ich Sie.                                                    |          |
| Chali (fteht fimm und verwirrt, Die Augen gur Grbe gefdlagen, endlich | jallt    |
| fie der Königin ju Füßen). Großmit'ge Mönigin,                        |          |
| Erbarmen Sie sich meiner. Lassen Sie                                  |          |
| Um Gotteswillen, laffen Sie mich nicht                                | 450      |
| Richt aufgeopsert werden.                                             |          |
| Rönigin. Anigeopjert?                                                 |          |
| Ich brauche nichts mehr. Stehn Sie auf. Es ist                        |          |
| Ein hartes Schickfal, ansgeopsert werden.                             |          |
| 3th alaube Ilmon - Stehn Sie auf - It es                              |          |
| Schon lang, daß Sie den Grafen ausgeschlagen?                         | 455      |
| Choli (auffiehend). D, viele Monate. Pring Rarlos mar                 |          |
| Rody auf der hohen Echule.                                            |          |
| Rönigin (fingt und fieht fie mit forschenden Angen an). Saben Gie     |          |
| Sich auch geprüft, aus welchen Gründen?                               |          |
| Choli (mit einiger Heftigteit). Niemals                               |          |
| Rann es geschehen, meine Königin,                                     |          |
| Aus tausend Gründen niemals.                                          | 460      |
| Königin (jehr ernithaft). Mehr als einer ist                          |          |
| Zu viel. Sie können ihn nicht ichätzen — Tas                          |          |
| Sit mir genug. Richts mehr davon, ish den andern Damen.               | )        |
| Ado have                                                              |          |
| Ja die Infantin beut noch nicht gesehen.                              |          |
| Marguijun, bringen Sie sie mir.                                       |          |
| Clivarez (ficht auf die Uhr). C's ist                                 |          |
| Noch nicht die Stunde, Ihre Majestät.                                 | 165      |

Königin. Roch nicht die Stunde, wo ich Mutter sein darf? Das ist doch ichlimm. Vergessen Sie es ja nicht, Mich zu erinnern, wenn sie fommt. (Ein Bage tritt auf und ipricht leife mit ber Cherhofmeisterin, welche fic darauf gur Königin wendet.) Olivares. Der Marauis Von Poja, Ihre Majestät — Von Voja? Möniain. Clivarez. Er kommt aus Frankreich und den Riederlanden 470 Und wünscht die Inade zu erhalten, Briefe Bon der Regentin Mutter übergeben Zu dürfen. Rönigin. Und das ist erlaubt? In meiner Borichrift Clivares (bedenflich). Lit des besondern Falles nicht gedacht. 475 Wenn ein fastilian'scher Grande Briefe Ron einem fremden Hof der Königin Bon Spanien in ihrem Gartenwäldchen Bu überreichen fommt. Königin. So will ich denn Uni meine eigene Gejahr es wagen. Olivarez. Doch mir vergonne Ihro Majestät, 480 Mich jo lang zu entjernen. -Salten Sie Königin. Das, wie Sie wollen, Herzogin.

(Die Oberhosmeisterin geht ab, und die Königin gibt dem Pagen einen Wint, welcher sogleich hinausgeht)

## 4. Auftritt.

Königin. Prinzejfin von Eboli. Marquifin von Mondefor und Marquis von Poja.

3d beiße Sie Königin. Willfommen, Chevalier, auf ipan'ichem Boden. Marquis. Den ich noch nie mit io gerechtem Stolze Mein Baterland genannt, als jett. 435 Der Marquis Ronigin (gu ben beiben Damen) Bon Boia, der im Ritteripiel zu Rheims Mit meinem Bater eine Lange brach Und meine Farbe dreimal siegen machte — Der erste seiner Nation, der mich 490 Den Rubm empfinden lehrte, Konigin Der Epanier zu fein, (Bum Marguis fich wendend.) Ms wir im Youpre Zum lettenmal uns faben. Chevalier,

| Da traumt' es Ihnen wohl noch nicht, daß Sie                      |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mein Gast sein würden in Rastilien.                               |           |
| larguis. Uciu, große Mönigin — denn damals träumt                 | ie 495    |
| Mir nicht, daß Frankreich noch das Einzige                        |           |
| An uns verlieren würde, mas wir ihm                               |           |
| Beneidet hatten.                                                  |           |
| önigin. Stolzer Spanier!                                          |           |
| Das Einzige? — Und das zu einer Tochter                           |           |
| Vom Haufe Valois?                                                 | 500       |
| larquis. Best darf ich es                                         |           |
| On farm Non Wrights Some lake                                     |           |
| Ja sagen, Ihre Majestät — denn jekt                               |           |
| Sind Sie ja unier.                                                |           |
| önigin. Ihre Reise, hör' ich,                                     |           |
| Hat auch durch Frankreich Sie geführt. — Was bring                | en        |
| Sie mir von meiner hochverehrten Mitter                           |           |
| Und meinen vielgeliebten Brüdern?                                 | 505       |
| larquis (überreicht ihr die Briefe).                              |           |
| Die Königin Mitter fand ich frank, geschieden                     |           |
| Von jeder andern Freude dieser Welt,                              |           |
| Ms ihre königliche Tochter glücklich                              |           |
|                                                                   |           |
| Zu wissen auf dem svanschen Thron.                                |           |
| önigin. Muß fie                                                   | 510       |
| Es nicht sein bei dem teuren Angedenken                           | 510       |
| Zo gärtlicher Verwandten? bei der jüßen                           |           |
| Erinnrung an - Gie haben viele Boie                               |           |
| Beincht auf Ihren Reifen, Chevalier,                              |           |
| Und viele Länder, vieler Menschen Sitte                           |           |
| Geiehn — und jett, jagt man, find Sie gesonnen,                   | 515       |
| In Ihrem Baterland fich felbst zu leben?                          |           |
| Ein größrer Jurit in Ihren stillen Mauern,                        |           |
| Als König Philipp auf dem Thron ein Freier!                       |           |
|                                                                   |           |
| Ein Philosoph! — Ich zweisle sehr, ob Sie                         | 520       |
| Sich werden konnen in Madrid gefallen.                            | 020       |
| Man ist jehr ruhig in Madrid.                                     |           |
| larquis. Und das                                                  |           |
| Jit mehr, als fich das ganze übrige                               |           |
| Europa zu erfreuen hat.                                           |           |
| önigin. Zo hör' ich.                                              |           |
| 3ch habe alle Sandel Diefer Erde                                  |           |
| Bis fait auf die Erinnerung verlernt.                             | 525       |
|                                                                   | _         |
| (Zur Prinzellin von Eboli.)                                       |           |
| Mir deucht, Prinzeisin Choli, ich sehe                            |           |
| Port eine Hnazinthe klithen — Wollen Zie mir sie bringen?         |           |
| Sie mir sie bringen?                                              |           |
| De Prinzeffin geht nach dem Plake. Die Königin etwas teiler zum W | Caraute.) |
| Editter Berte. III.                                               |           |

|    | Chevalier, ich müßte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | Mich sehr betrügen, oder Ihre Antunit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|    | Sat arm Engles Marichan maly amount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 530    |
|    | Hat einen frohen Menschen mehr gemacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יוניט  |
|    | An diesem Hofe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Ų  | Larquis. Ginen Traurigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|    | Hab' ich gefunden — den auf dieser Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|    | Nur etwas jröhlich —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|    | (Die Prinzessin kommt mit der Blume gurud.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| •  | boli. Da der Chevalier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|    | So viele Länder hat gesehen, wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|    | Er ohne Zweifel viel Merkwürdiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 535    |
|    | Uns zu erzählen wissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| J) | larquis. Allerdings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|    | Und Abenteuer juchen, ist befanntlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|    | Der Ritter Pflicht — die heiligste von allen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|    | Die Damen zu beschützen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|    | Rondefar. Gegen Riejen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|    | Best gibt es keine Riesen mehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 510    |
| )) | Larquis Gewalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|    | Alt für den Schwachen jederzeit ein Riefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Ā  | önigin. Der Chevalier bat recht. Es gibt noch Riesen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| •  | Doch keine Ritter gibt es mehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| n  | Narquis. Roch jüngst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 4  | Auf meinem Rückweg von Reapel, war                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|    | 3ch Zeuge einer rührenden Geichichte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 545    |
|    | Die mir der Freundschaft heiliges Legat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|    | Zu meiner eigenen gemacht. — Wenn ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|    | Nicht fürchten müßte, Ihre Majejiät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|    | Durch die Erzählung zu ermüden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 3  | önigin. Bleibt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 1  | önigin Bleibt<br>Mir eine Baht? Die Rengier der Prinzeifin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 550    |
|    | Läßt fich nichts unterschlagen. Rur zur Sache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|    | And ich bin eine Freundin von Geschichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|    | 2000 to the the Archivin por Ochanor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 'n | Narquis. Zwei edle Hanier in Mirandola.<br>Der Giferfucht, der langen Keindschaft müde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|    | District Survey Survey State of the State of | 555    |
|    | Die von den Shibellinen und den Suetien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.7.7 |
|    | Hahrhunderte ichon fortgeerbt, beschloffen, Durch der Bermandtschaft sarte Bande sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|    | Hural der kermandilman garte gande lia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|    | In einem em'gen Arieden zu vereinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|    | Des mäcktigen Pietro Echwefterjohn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 560    |
|    | Gernando, und die gottliche Mathilde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131111 |
|    | Colonnas Tochter, waren auserschn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|    | Dies schone Band ber Einigkeit zu knüpfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|    | Nie hat zwei schoure Herzen die Ratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|    | Bebildet für einander — nie die Welt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |

| Nie eine Baht je glücklich noch gepriesen.                                                                       | 565      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Noch hatte jeine tiebenswürdige Braut                                                                            |          |
| Fernando nur im Bildnis angebetet —                                                                              |          |
| Wie zitterte Fernando, wahr zu finden,                                                                           |          |
| Was seine seurigsten Erwartungen                                                                                 |          |
| Dem Bilde nicht zu glauben sich getrauten!                                                                       | 570      |
| In Badua, wo jeine Studien                                                                                       |          |
| In fossellen, erwartete Fernando                                                                                 |          |
| zes frogen suigenoriues uni, per iiju                                                                            |          |
| Bergönnen sollte, zu Mathildens Füßen                                                                            |          |
| Der Liebe ersie Huldigung zu stammeln.                                                                           | 575      |
| (Die Königin wird aufmertfamer. Der Marquis fährt nach einem turge                                               | n Etill= |
| schweigen fort, die Grählung, soweit es die Wegenwart der Rönigin e mehr an die Pringessin von Gboli gerichtet.) | rlaubt,  |
| Indessen macht der Gattin Tod die Hand                                                                           |          |
| Pietros frei — Mit jugendlicher Glut                                                                             |          |
| Verschlingt der Greis die Stimmen des Gerüchtes,                                                                 |          |
| Das in dem Nuhm Mathitdens sich ergoß.                                                                           |          |
| Gr fonunt! Er sieht! - Er liebt! Die neue Regung                                                                 | 580      |
| Erstickt die leiste Stimme der Natur,                                                                            |          |
| Der Oheim wirbt um seines Nessen Brant                                                                           |          |
| Und heiligt seinen Raub vor dem Altare.                                                                          |          |
| Königin. Und was beschließt Fernando?                                                                            |          |
| Marquis. Unf der Liebe Stinge                                                                                    | eIn.     |
| Des fürchterlichen Wechsels unbewußt,                                                                            | 585      |
| Eitt nach Mirandola der Trunkene.                                                                                |          |
| Mit Sternenichein erreicht sein schnelles Roß                                                                    |          |
| Die Thore — ein bacchantisches Geton                                                                             |          |
| Bon Reigen und von Paulen donnert ihm                                                                            |          |
| Nus dem erleuchteten Kalasi entgegen.                                                                            | 590      |
| Er bebt die Etusen schen hinauf und sieht                                                                        |          |
| Sich unerfaunt im lauten Hochzeitsaale,                                                                          |          |
| Wo in der Gasie taumelndem Gelag                                                                                 |          |
| Pietro jaß — ein Engel ihm zur Seite,                                                                            |          |
| Ein Engel, den Fernando kennt, der ihm                                                                           | 595      |
| In Träumen selbst so glanzend nie erschienen.                                                                    |          |
| Ein einz ger Blick zeigt ihm, was er besessen,                                                                   |          |
| Zeigt ihm, was er auf immerdar verloren.                                                                         |          |
| Choli. Unglücklicher Fernando!                                                                                   |          |
| Rönigin. Die Beschichte                                                                                          |          |
| Ju doch zu Ende, Chevalier? – Sie muß                                                                            | 600      |
| Zu Ende sein.                                                                                                    |          |
| Marquis. Roch nicht ganz.                                                                                        |          |
| Königin. Zagten Sie                                                                                              |          |
| Uns nicht, Fernando sei Ihr Freund gewesen?                                                                      |          |
| Time maked Organization to Ohe Comme Henry letter                                                                |          |

Marquis. Ich habe feinen teurern.

Kahren Sie Choli.

Doch fort in der Geschichte, Chevalier.

605 Marquis. Gie wird fehr traurig - und das Angedenken Erneuert meinen Echmerz. Erlaffen Sie

Mir den Beichluß —

(Gin allgemeines Stillichweigen.)

Ronigin (wendet fich zur Pringeffin von Gboti).

Nun wird mir endlich doch

Bergönnt sein, meine Tochter zu umarmen? —

Pringeffin, bringen Gie fie mir.

(Diese entfernt fich. Der Marquis wintt einem Bagen, der fich im Sintergrunde zeigt und fogleich verschwindet. Die Königin erbricht die Briefe, die ber Marquis ihr gegeben, und icheint überraicht zu werden. In diefer Zeit fpricht ber Margnis geheim und fehr angelegentlich mit ber Marquiffin von Mondefar. - Die Königin hat die Briefe gelesen und wendet fich mit einem ausforschenden Blice jum Marquis.)

Sie haben

Uns von Mathilden nichts gesagt? Bielleicht Weiß sie es nicht, wie viel Kernando leidet?

Marquis. Mathildens Gerz hat niemand noch ergründet —

Doch große Seelen dutden still.

Rönigin. Gie fehn fich um? Wen fuchen Ihre Augen? Marquis. 3ch bente nach, wie glücklich ein Gewiffer.

Den ich nicht nennen darf, an meinem Plate

Zein müßte. Köniain.

Weisen Schuld ist es, daß er Es nicht ist?

Marquie (lebhait einjallend). Bie? darf ich mich unterstehen,

Dies zu erklären, wie ich will? -- Er würde Bergebung finden, wenn er jest erichiene? 520 Königin (erichroden). Jest, Marquis, jest? Was meinen Sie damit? 620

Marquis. Er dürfte hoffen - dürft' er?

Sie erichreden mich. Mönigin (mit machiender Bermirrung).

Marguis — er wird doch nicht —

Dier ift er schon. Marguis.

# 5. Auftritt.

Die Königin. Rarlos.

(Marguis von Poja und die Marguiffin von Mondetar treten nach bem Hintergrunde airtid.)

Rarlog (vor der Römgin niedergeworfen).

Co ist er enolid da, der Augenblick,

Und Rarl dari dieje teure Hand berühren! -

Rönigin. Bas für ein Schrift welch eine strafbare.

625

610

615

| Tollfühne Neberraschung! Stehn Sie auf!                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wir sind entdeckt. Mein Hof ist in der Rähe.                                       |       |
| Rarlos. 3d field night auf — hier will ich ewig fnien,                             |       |
| Auf diesem Blat will ich verzaubert liegen,                                        | 630   |
| In dieser Stellung angewurzelt —                                                   |       |
| Rönigin. Italender!                                                                |       |
| 30 welcher Kühnheit führt Sie meine Bnade?                                         |       |
| Wie? Wiffen Sie, daß es die Königin,                                               |       |
| Daß es die Mutter ist, an die sich diese                                           |       |
| Berwegne Sprache richtet? Wiffen Sie,                                              | 635   |
| Daß ich — ich selbst von diesem Uebersalle                                         |       |
| Dem Mönige —                                                                       |       |
| Karlos. Und daß ich sterben muß!                                                   |       |
| Man reiße mich von hier aufs Blutgerüste!                                          |       |
| Ein Augenblick, gelebt im Baradieje,                                               |       |
| Wird nicht zu tener mit dem Tod gebüßt.                                            | 610   |
| Königin. Und Ihre Königin?                                                         |       |
| Ratlos (steht auf). Gott, Gott! ich gehe —                                         |       |
| Id will Sie ja verlassen — Muß ich nicht,                                          |       |
| Wenn Sie es also fordern? Mutter, Mutter,                                          |       |
| Wie schrecklich spielen Sie mit mir! Gin Wink,                                     |       |
| Ein halber Blid, ein Laut aus Ihrem Munde                                          | 615   |
| Chehietet mir zu jein und zu nergeben                                              |       |
| Gebietet mir, zu jein und zu vergehen.<br>Was wollen Sie, daß noch geschehen soll? |       |
| Was unter dieser Sonne kann es geben,                                              |       |
| Das ich nicht hinzuspiern eilen will,                                              |       |
| Wenn Sie es wünichen?                                                              | 650   |
| Königin. Atiehen Sie.                                                              |       |
| Rarlos. S (Soft!                                                                   |       |
| Königin. Das Einzge, Karl, warum ich Sie mit Thränen                               |       |
| Beichwöre — flichen Sie! — eh' meine Damen —                                       |       |
| Ch' meine Rerfermeister Sie und mich                                               |       |
| Beisammen finden und die große Zeitung                                             |       |
| Bor Ihres Baters Ohren bringen —                                                   | 655   |
|                                                                                    | 0.7.7 |
| <b>Rarlos.</b> Wein Schickfal — es sei Leben oder Tod.                             |       |
|                                                                                    |       |
| Wie? Hab' ich darum meine Hoffmungen                                               |       |
| Auf diesen einzigen Augenblick verwiesen,                                          |       |
| Der Sie mir endlich ohne Zeugen schenkt,                                           | 660   |
| Taß faliche Schrecken mich am Ziele täuschten?                                     | 13131 |
| Nein, Königin! Die Welt fann hundertmal,                                           |       |
| Mann tausendmal um ihre Pole treiben,                                              |       |
| Ch' diese Gunft der Zusall wiederholt.                                             |       |
| Königin. Auch foll er das in Ewigkeit nicht wieder.                                | ,     |
| Unalücklicher! was wollen Zie von mir?                                             | titi, |

| Karlod. O Königin, daß ich gerungen habe,                                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gerungen, wie fein Sterblicher noch rang,                                                         |       |
| Hit Gott mein Zeuge — Königin, umsonst!                                                           |       |
| Hin ist mein Heldenmut. Ich unterliege.                                                           |       |
| Conjain. Richts mehr davon um meiner Anhe willen                                                  | = 670 |
| Königin. Richts mehr davon — um meiner Anhe willen Karlos. Sie waren mein — im Angesicht der Welt |       |
| Mir zugesprochen von zwei großen Thronen,                                                         |       |
| Mir zuerfaunt von Himmel und Natur,                                                               |       |
| Und Philipp, Philipp hat mir Sie geraubt —                                                        |       |
| Königin. Er ist Ihr Bater.                                                                        | 675   |
| Rarlos. Shr Gemahl.                                                                               |       |
|                                                                                                   |       |
| Königin. Ter Ihnen                                                                                |       |
| Das größte Neich der Welt zum Erbe gibt.                                                          |       |
| Karlos. Und Sie zur Mutter.                                                                       | 1     |
| Königin. Großer Gott! Sie rafer                                                                   | 1 —   |
| Karlos. Und weiß er auch, wie reich er ist? Hat er                                                | 4     |
| Ein fühlend Herz, das Ihrige zu ichätzen?                                                         | (*0.0 |
| Ich will nicht flagen, nein, ich will vergeffen,                                                  | 680   |
| Wie unausiprechtich glücklich ich mit ihr                                                         |       |
| Geworden märe — wenn nur e'r es ift.<br>Gr ist es nicht Das, das ist Höllenqual!                  |       |
| Er ist es nicht — Das, das ist Höllenqual!                                                        |       |
| Er ist es nicht und wird es niemals werden.                                                       |       |
| Du nahmst mir meinen Himmel nur, um ihn                                                           | 685   |
| In König Philipps Armen zu vertilgen.                                                             |       |
| Rönigin. Abschenticher Gedanke!                                                                   |       |
| Karlos. D, ich weiß,                                                                              |       |
| Wer dieser Che Stifter war — ich weiß,                                                            |       |
| Wie Philipp lieben kann, und wie er freite.                                                       |       |
| Wer find Sie denn in diesem Reich? Lag hören.                                                     | 690   |
| Regentin etwa? Rimmermehr! Wie könnten,                                                           |       |
| Wo Sie Regentin sind, die Alba würgen?                                                            |       |
| Wie könnte Klandern für den Glanben bluten?                                                       |       |
| Wie, oder find Sie Philipps Fran? Unmöglich!                                                      |       |
| Ich fann's nicht glauben. Eine Fran besitzt                                                       | 695   |
| Des Mannes Herz, und wem gehört das seine?                                                        |       |
| Und bittet er nicht jede Zärtlichkeit,                                                            |       |
| Die ihm vielleicht in Fieberglut entwiichte,                                                      |       |
| Tem Zepter ab und seinen grauen Haaren?                                                           |       |
| Königin. Wer jagte Ihnen, daß an Philipps Seite                                                   | 700   |
| Mein vos beweinenswürdig sei?                                                                     |       |
| Martos. Mein Serz,                                                                                |       |
| Las feurig fühlt, wie es an meiner Zeite                                                          |       |
| Beneidenswürdig wäre.                                                                             |       |
| Rönigin. Gitter Mann!                                                                             |       |
| Wenn mein Hers nun das Gegenteil mir jagte?                                                       |       |
| action mittin agers man good tychemich mit mantet                                                 |       |

|    | Wenn Philipps chrerbiet'ge Zärtlichfeit                                                                   | 703  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Und seiner Liebe stumme Mienensprache                                                                     |      |
|    | Weit inniger, als seines stolzen Sohns                                                                    |      |
|    | Berwegene Beredfamteit, mich rührten?                                                                     |      |
|    | Wenn eines Greisen überlegte Achtung                                                                      |      |
| }  | arlos. Das ist was andres — Dann — ja, dann — Bergebung.                                                  | 710  |
|    | arlos. Das ist was andres — Dann — ja, dann — Bergebung.<br>Das wußt ich nicht, daß Sie den Ronig lieben. |      |
| î  | önigin. Ihn ehren ist mein Bunsch und mein Bergnügen.                                                     |      |
| ì  | arlod. Sie haben nie geliebt?                                                                             |      |
|    | önigin. Seltjame Frage!                                                                                   |      |
| ł  | arlos. Sie haben nie geliebt?                                                                             |      |
| ì  | önigin. — Ich tiebe nicht mehr.<br>arlos. Weit es Ihr Herz, weit es Ihr Eid verbietet?                    |      |
| ì  | arlos. Weit es Ihr Herz, weit es Ihr Eid verbietet?                                                       | 713  |
| ì  | önigin. Berlaffen Sie mich, Prinz, und kommen Sie                                                         |      |
|    | Bu keiner solchen Unterredung wieder.                                                                     |      |
| ì  | arlos. Weil es Ihr Eid, weil es Ihr Herz verbietet?                                                       |      |
| ì  | önigin. Weit meine Pflicht — — Unglücklicher, wozu                                                        |      |
|    | Die tranrige Zergliederung des Schickials,                                                                | 720  |
|    | Dem Sie und ich gehorchen muffen?                                                                         |      |
|    | arlos. Müssen?                                                                                            |      |
|    | Gehorchen müffen?                                                                                         |      |
| ì  | önigin. Wie? Was wollen Sie                                                                               |      |
|    | Mit diesem seierlichen Ton?                                                                               |      |
| ì  | arlos. So viel,                                                                                           |      |
|    | Daß Karlos nicht gesonnen ist, zu müssen,                                                                 | 725  |
|    | Wo er zu wollen hat; daß Marlos nicht                                                                     | 120  |
|    | Gesonnen ist, der Unglückseitigste                                                                        |      |
|    | In diesem Reich zu bleiben, wenn es ihm                                                                   |      |
|    | Nichts als den Umsturz der Geietze kostet,                                                                |      |
|    | Der Glücklichste zu sein.                                                                                 |      |
| Ü  | önigin. Bersteh' ich Sie?                                                                                 | 730  |
|    | Sie hoffen noch? Sie wagen es, zu hoffen, Wo alles, alles ichon verloren ift?                             |      |
| ١. | arlos. Ich gebe nichts vertoren, als die Toten.                                                           |      |
| ١, | önigin. Auf mich, auf Ihre Mutter, hoffen Sie?                                                            |      |
|    | elie fieht ihn lange und durchdringend an - dann mit Würde und Ern                                        |      |
|    | Barum nicht? O, der neu erwählte König                                                                    | ιμ., |
|    | Rann mehr als das fann die Verordnungen                                                                   | 735  |
|    | Des abgeschiednen durch das Feu'r vertilgen,                                                              |      |
|    | Rann feine Bilder stürzen, kann jogar —                                                                   |      |
|    | Wer hindert ihn? — die Munie des toten                                                                    |      |
|    | Aus ihrer Ruhe zu Esturial                                                                                |      |
|    | Hervor and Licht der Sonne reißen, seinen                                                                 | 710  |
|    | Entweihten Staub in die vier Winde streun                                                                 |      |
|    | Und dann zuleht, um würdig zu vollenden -                                                                 |      |
|    | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                       |      |

| Rarlos. Um Gotteswillen, reden Sie nicht aus.<br>Königin. Zulett noch mit der Mutter sich vermählen.<br>Karlos. Berfluchter Sohn!<br>(Er sieht einen Augenblic starr und sprachtos.)                                         | 745   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ja, es ist aus. Jest ist<br>Es aus — Ich fühle flar und helle, was<br>Mir ewig, ewig dunkel bleiben sollte.                                                                                                                  |       |
| Sie sind für mich dahin — dahin — dahin —<br>Auf immerdar! — Zett ist der Wurf gesallen.<br>Sie sind für mich verloren — D, in diesem<br>Gesühl liegt Hölle — Holle liegt im andern,                                         | 750   |
| Sie zu besitzen Weh! ich fass es nicht,<br>Und meine Nerven fangen an zu reißen.<br>Königin. Beklagenswerter, teurer Karl! Ich fühle<br>Ganz fühl' ich sie, die namenlose Pein.                                              | 755   |
| Die jest in Ihrem Busen tobt. Unendlich,<br>Wie Ihre Liebe, ist Ihr Schmerz. Unendlich<br>Wie er, ist auch der Ruhm, ihn zu besiegen.<br>Erringen Sie ihn, junger Held. Der Preis<br>In dieses hohen, starken Kämpsers wert, | . 760 |
| Des Jünglings wert, durch dessen Herz die Tugend<br>So vieler königlichen Uhnen rollt.<br>Ermannen Sie sich, edler Prinz. — Der Enkel<br>Des großen Karls fängt friich zu ringen an,                                         |       |
| - Wo andrer Menschen Kinder mutlos enden.<br>Karlos. Zu spät! O Gott, es ist zu spät!<br>Königin. – Ein Mann                                                                                                                 | 765   |
| Zu fein? O Karl! wie groß wird unfre Tugend,<br>Wenn unfer Herz bei ihrer Nebung bricht!<br>Hoch stellte Sie die Borsicht – höher, Brinz,<br>Als Millionen Zhrer andern Brüder.                                              | 770   |
| Barteilich gab sie ihrem Liebling, was<br>Sie andern nahm, und Millionen fragen:<br>Berdiente der im Mutterleibe schon,<br>Mehr als wur andern Sterblichen zu getten?                                                        |       |
| Auf, retten Sie des Himmels Billigfeit!<br>Berdienen Sie, der Welt vorau zu gehn,<br>Und opfern Sie, was feiner opferte!                                                                                                     | 773   |
| <b>Rarlos.</b> Tas kann ich auch. — Sie zu erkämpsen, hab'<br>Jch Riesenkraft; Sie zu verkieren, keine.<br><b>Königin.</b> Gestehen Sie es, Karlos — Trok ist es<br>Und Bitterkeit und Stolz, was Jhre Wüniche               | 780   |
| So witend nach der Mutter zieht. Die Liebe,<br>Das Herz, das Sie verschwenderisch mir opsern,<br>Gehört den Reichen an, die Sie dereinst                                                                                     |       |

| Regieren sollen. Sehen Sie, Sie praffen                          | 785  |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Von Ihres Mündels anvertrautem Gut.                              |      |
| Die Liebe ist Ihr großes Amt. Bis jetzt                          |      |
| Berirrte sie zur Mutter. — Bringen Sie,                          |      |
| D, bringen Sie sie Ihren fünft'gen Reichen                       |      |
| Und fühlen Sie, statt Dolchen des Gewissens,                     | 790  |
| Die Wollust, Gott zu sein. Elisabeth                             |      |
| War Ihre erste Liebe; Ihre zweite                                |      |
| Sei Spanien. Wie gerne, guter Marl,                              |      |
| Will ich der besseren Geliebten weichen!                         |      |
| Rarlos (wirit fidt, von Empfindung überwältigt, ju ihren Gugen). |      |
| Wie groß sind Sie, o Himmlische! — Ja. alles,                    | 795  |
| Was Sie verlangen, will ich thun. — Es ici! der steht an         | · .  |
| Her field in der Allmacht Hand und schwöre                       | .,   |
| And schwöre Ihnen, schwöre ewiges                                |      |
| D Himmel, nein! nur ewiges Verstummen,                           |      |
|                                                                  | 500  |
| Doch ewiges Vergessen nicht.                                     | C.,  |
| Königin. Wie fönnt' ich                                          |      |
| Von Martos fordern, was ich felbst zu leisten                    |      |
| Nicht willens bin?                                               |      |
| Marquis (eitt aus der Allee). Der Rönig!                         |      |
| Königin. Gott!                                                   |      |
| Marquis. Hinweg,                                                 |      |
| Hinweg aus dieser Gegend, Prinz!                                 |      |
| Königin. Zein Argwohn                                            |      |
| Hit fürchterlich, erblickt er Sie                                |      |
| Rarlos. 3ch bleibe.                                              |      |
| Rönigin. Und wer wird dann das Opier fein?                       | 805  |
| Rarlos (zieht den Marquis am Arme). Fort, fort!                  |      |
| Romm, Roderich! (Er geht und tommt noch einmal zuruck.)          |      |
| Was darf ich mit mir nehmen?                                     |      |
| Rönigin. Die Freundschaft Ihrer Mutter.                          |      |
| Rarlos. Freundichaft! Mut                                        | ter! |

Ŕ Я Rönigin. Und diese Thränen aus den Riederlanden.

Eie gibt ihm einige Briefe. Rart und ber Marquis geben ab. Die Rönigin fieht fich muruhig nach ihren Damen um, welche fich nirgends erbliden laffen. Wie fie

nach bem Sintergrunde gurudgeben will, ericheint ber Rönig.)

# 6. Auftritt.

König, Königin, Herzog Alba, Graf Lerma, Tomingo, Ginige Damen und Granden, welche in der Gutjernung guruchteiben.

Ronig (nieht mit Beiremdung umber und ichweigt eine Zeitlang). Was jeh' ich? Sie hier? So allein, Madame?

| Und auch nicht eine Dame zur Begleitung?<br>Das wundert mich — wo blieben Ihre Frauen?                                                | 810  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Königin. Mein gnädigster Gemahl —                                                                                                     |      |
| König. Barum allein?                                                                                                                  |      |
| (Bum Gefolge.)                                                                                                                        |      |
| Bon diesem unverzeihlichen Versehn                                                                                                    |      |
| Soll man die strengste Rechenschaft mir geben.                                                                                        |      |
| Wer hat das Hofamt bei der Königin?                                                                                                   | 815  |
| Wen traf der Rang, sie heute zu bedienen?                                                                                             |      |
| Königin. D, zürnen Sie nicht, mein Gemahl, — ich selbst,                                                                              |      |
| Ich bin die Schuldige — auf mein Geheiß                                                                                               |      |
| Entfernte sich die Fürstin Eboli.                                                                                                     | 820  |
| König. Auf Zhr Geheiß?<br>Königin. Die Rammerfrau zu rufen,                                                                           | 020  |
| Königin. Die Kammergran zu rufen,<br>Weil ich nach der Infantin mich gesehnt.                                                         |      |
| König. Und darum die Begleitung weggeschickt?                                                                                         |      |
| Doch dies entschuldigt nur die erste Dame.                                                                                            |      |
| Wo war die zweite?                                                                                                                    |      |
| Mondekar (welche indessen zurückgekommen ist und sich unter die übrigen Da                                                            | men  |
| gemischt hat, tritt hervor). Thre Majestät,                                                                                           |      |
| Sch fühle, daß ich strafbar bin —                                                                                                     | 825  |
| König. Deswegen                                                                                                                       |      |
| Bergönn' ich Ihnen zehen Jahre Zeit,                                                                                                  |      |
| Gern von Madrid darüber nachzudenken.                                                                                                 |      |
| (Die Marquifin tritt mit weinenden Augen zurück. Allgemeines Sti <b>llschwei</b><br>Alte Umsiehenden sehen bestürzt auf die Königin.) | gen. |
| Königin. Marquifin, wen beweinen Sie? (Zum Aönig.)<br>Hab' ich                                                                        |      |
| Gesehlt, mein gnädigster Gemahl, so sollte                                                                                            | 000  |
| Die Königsfrone dieses Reichs, wornach                                                                                                | 830  |
| 3ch jelber nie gegriffen habe, mich                                                                                                   |      |
| Inm mindesten vor dem Erröten ichüben.                                                                                                |      |
| (Sibt's ein (Sejek in diesem Königreich),                                                                                             |      |
| Tas vor (Vericht Monarchentöchter fordert?<br>Bloß Zwang bewacht die Franen Spaniens?                                                 | 835  |
| Shift sie ein Zenge mehr als ihre Angend?                                                                                             |      |
| Und jeht Bergebung, mein Gemahl. — Ich bin                                                                                            |      |
| Es nicht gewohnt, die mir mit Freude dienten,                                                                                         |      |
| In Thräuen zu entlassen Mondefar!                                                                                                     |      |
| (Zie nimmt ihren Gürtel ab und überreicht ihn der Marquiffin.)                                                                        |      |
| Den Mönig haben Sie erzürnt nicht mich                                                                                                | 840  |
| Drum nehmen Sie dies Denfmal meiner Gnade                                                                                             |      |
| Und dieser Etunde Meiden Sie das Reich —                                                                                              |      |
| Sie haben nur in Spanien genindigt:                                                                                                   |      |

| In meinem Frankreich wischt man solche Thränen<br>Mik Frenden ab. — D, muß mich's ewig mahnen? | 845  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (Sie tehnt fich an die Cherhofmeisterin und bedeckt das Gesicht.)                              |      |
| In meinem Frankreich war's doch anders.                                                        |      |
| König (in einiger Bewegung). Ronnte                                                            |      |
| Gin Vorwurf meiner Liebe Gie betrüben?                                                         |      |
| Ein Wort betrüben, das die gärflichste                                                         |      |
| Bekümmernis auf meine Lippen legte?                                                            |      |
| (Gr wendet sich gegen die Grandezza.)                                                          |      |
|                                                                                                | 850  |
| Hier stehen die Basallen meines Throns:                                                        | 000  |
| Sank je ein Schlaf auf meine Augenlider,                                                       |      |
| Ich hätte denn am Abend jedes Tags                                                             |      |
| Berechnet, wie die Herzen meiner Bölfer                                                        |      |
| In meinen fernsten himmelöstrichen ichtagen? —                                                 | 855  |
| Und sollt' ich ängstlicher für meinen Ihron                                                    | 000  |
| Als für die Gattin meines Herzens beben? —                                                     |      |
| Für meine Volker kann mein Schwert mir haften                                                  |      |
| Lind — Herzog Alba: dieses Auge nur                                                            |      |
| Für meines Weibes Liebe.                                                                       |      |
| Königin. Wenn ich Sie                                                                          | 860  |
| Beleidigt habe, mein Gemahl                                                                    | ou   |
| König. Ich heiße                                                                               |      |
| Der reichste Mann in der getauften Welt;                                                       |      |
| Die Sonne geht in meinem Staat nicht unter —                                                   |      |
| Doch alles das besaß ein andrer ichon,                                                         |      |
| Wird nach mir mancher andre noch besitzen.                                                     | 86.  |
| Das ist mein eigen. Was der König hat,                                                         | an.  |
| Gehört dem Glück - Elijabeth dem Philipp.                                                      |      |
| hier ift die Stelle, wo ich sterblich bin.                                                     |      |
| Königin. Sie fürchten, Sire?                                                                   | رب   |
| König. Dies grane Haar doch nich                                                               | 1:   |
| Wenn ich einmal zu fürchten angefangen,                                                        | 871  |
| Sab' ich zu fürchten aufgehört - (zu den Granden.)                                             |      |
| Ad 3able                                                                                       |      |
| Die Großen meines Hofs – der erste sehlt.                                                      |      |
| Wo ist Don Rarlos, mein Infant? (Niemand antwortet.)                                           |      |
| Ter Muabe                                                                                      |      |
| Don Marl fängt an mir fürchterlich in werden.                                                  |      |
| Er meidet meine Gegenwart, ieitdem                                                             | 87.  |
| Er von Alcalas hoher Schule fam.                                                               | 0.44 |
| Sein Blut ist beiß, warum sein Blick so fatt?                                                  |      |
| So abgemeffen feitlich fein Betragen?                                                          |      |
| Seid wachiam. Ich empfehl' es euch.                                                            |      |
| Alba. 3d bin's.                                                                                |      |

Co lang ein Berg an diesen Banger ichiagt, 880 Mag sich Don Philipp ruhig ichtafen legen. Wie Gottes Chernb vor dem Laradies, Steht Herzog Alba por dem Thron. Darf ich Perma. Dem weisesten der Rönige in Demut Zu widersprechen magen? — Allzu tief Lerehr' ich meines Könias Majestät, 885 Ms seinen Sohn jo rajdi und streng zu richten. Ich fürchte viel von Karlos' beißem Blut. Doch nichts von seinem Herzen. (Sraf pon Verma. Könia. Ihr redet aut, den Later zu bestechen; 890 Des Ronias Stüte wird der Herzog sein — Nichts mehr davon -(Er wendet fich gegen fein Befolge.) Best eil' ich nach Madrid. Mich ruft mein konigliches Amt. Die Beit Der Rekerei fedt meine Bolfer an. Der Aufruhr wächst in meinen Riederlanden. Es ist die hochste Zeit. Ein schauerndes Exempel soll die Frenden bekehren. 895Den großen Gid, den alle Rönige Der Christenheit geloben, log' ich morgen. Dies Blutgericht foll ohne Beispiel sein; 900 Mein ganger Sof ift feierlich geladen. (Gr führt die Rönigin binweg, die übrigen folgen.)

#### 7. Auftritt.

Don Rarlos, mit Briefen in der Sand, Marquis von Boja fommen pon ber entgegengefehten Geite.

Rarios. Ich bin entschlossen. Ichndern sei gerettet. Sie will es - Das ist mir genng. Maranis.

Marquis. 2000 191 Mein Augenblick mehr zu verlieren. Herzog Bon Alba, jagt man, ist im Navinett Bereits zum Gonverneur ernannt.

Rarlos. (Meich morgen Berlang' ich Andienz bei meinem Bater. Ich fordre dieses Amt für mich. Es ift Tie erfie Bitle, die ich an ihn wage. Er fann sie mir nicht weigern. Lange ichon Sieht er mich ungern in Madrid. Leelch ein

910

905

925

Willsommner Vorwand, mich entfernt zu halten!
Und — ioll ich dir's gestehen, Roderich? —
Ich hosse mehr — Vielleicht gelingt es mir,
Von Angesicht zu Angesicht mit ihm
In seiner Gunst mich wieder herzustellen.
Er hat noch nie die Stimme der Ratur
Gehört — laß mich versuchen, Roderich,
Was sie auf meinen Lippen wird vermögen.
Marquié. Zost endlich hör' ich meinen Karlos wieder!
Iekt sind Sie wieder aanz Sie selbst.

N..........

# 8. Auftritt.

Vorige. Graf Lerma.

Lerma. Soeben Hat der Monarch Aranjucz verlaffen. Ich habe den Befehl — Schon gut, Graf Lerma, Ich treffe mit dem König ein. Marquis (macht Miene, sich zu entfernen. Mit einigem Zeiemoniess). Sonst haben

Mir Eure Hoheit nichts mehr aufzutragen? Karlod. Nichts, Chevalier. Ich wünsche Ihnen Glud Zu Ihrer Ankunft in Madrid. Sie werden Roch mehreres von Alandern mir erzählen.

Bu Berma, welcher noch wartet.)

Ich folge gleich.

(Graf Berma gebt ab.)

# 9. Auftritt.

Don Rarlos. Der Marquis.

3th habe dich verstanden. Karloš. 3ch danke dir. Doch diesen Zwang entichnloigt 930 Rur eines dritten Gegenwart. Gind wir Nicht Bruder? — Dieses Posseniviel des Ranges Sei fünftighin aus unferm Bund verwiesen! Berede dich, wir beide hätten uns Auf einem Ball mit Masken eingefunden, In Eflavenfleider du, und ich aus Laune 935 In einen Burpur eingemummt. So lange Der Kaiching währt, verehren wir die Luge, Der Rolle treu, mit lächerlichem Ernft, Den jüßen Raufd des Haufens nicht zu fioren. Doch durch die Larve winkt dein Karl dir zu. 940

| Du drücklit mir im Borübergehn die Hände,                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Und wir verstehen uns.                                                                 |       |
| Maranis. Der Traum ist abttlich                                                        |       |
| Doch wird er nie verfliegen? Ist mein Karl                                             |       |
| Auch seiner jo gewiß, den Reizungen                                                    |       |
| Der unumidiränften Majeität zu troven?                                                 | 943   |
| Noch ist ein großer Tag zurück — ein Tag —                                             |       |
| Wo dieser Heldenstinn — ich will Sie mahnen —                                          |       |
| In einer schweren Probe sinken wird.                                                   |       |
| In einer schweren Probe sinken wird.<br>Don Philipp stirbt. Marl erbt das größte Reich |       |
| Der Christenheit. — Ein ungeheurer Spalt                                               | 950   |
| Reißt vom Geschlecht der Sterblichen ihn los,                                          |       |
| Und Gott ist heut, wer gestern Mensch noch war.                                        |       |
| Best hat er keine Schwächen mehr. Die Pflichten                                        |       |
| Der Ewigkeit verstummen ihm. Die Menschheit                                            |       |
| — Noch heut ein großes Wort in seinem Thr —                                            | 955   |
| Bertauft sich selbst und friecht um ihren Gößen.                                       |       |
| Sein Mitgesühl löscht mit dem Leiden aus,                                              |       |
| In Wollüften ermattet seine Tugend,                                                    |       |
| öür seine Thorheit schickt ihm Peru Gold,                                              |       |
| Für seine Laster zieht sein Sof ihm Teufel.                                            | 9હેલ્ |
| Er schläft berauscht in diesem Himmel ein,                                             |       |
| Den seine Eklaven listig um ihn schufen.                                               |       |
| – Lang, wie jein Traum, währt jeine Gottheit. — L                                      | Behe  |
| Dem Rasenden, der ihn mitleidig weckte.                                                |       |
| Was aber würde Roberich? — Die Freundschaft                                            | 965   |
| Jit wahr und fühn — die franke Majestät                                                |       |
| Hält ihren fürchterlichen Strahl nicht aus.                                            |       |
| Den Trop des Bürgers mürden Sie nicht dulden,                                          |       |
| 3d nicht den Stols des Fürsten.                                                        |       |
| Rarlos. Wahr und schrei                                                                |       |
| Ift dein Gemälde von Monarchen. 3a,                                                    | 970   |
| Ich glaube dir. — Doch nur die Wolluft schloß                                          |       |
| Dem Lafter ihre Herzen auf. 3ch bin                                                    |       |
| Roch rein, ein dreinndzwanzigjähriger Jüngting.                                        |       |
| Was por mir Taujende gewissenlos                                                       | 07*   |
| In ichwelgenden Umarmungen verpraßten,                                                 | 975   |
| Des Beifies beite Balite, Mannerfrast,                                                 |       |
| Sab' ich dem fünft'gen Serricher aufgehoben.                                           |       |
| Was fonnte dich aus meinem Bergen drängen,                                             |       |
| Wenn es nicht Weiber thun?                                                             | ab    |
| Marquis. In noch lieben Rort menn ich                                                  | 980   |
| Zo innig Sie noch lieben, Rarl, wenn ich                                               | 300   |
| Sie jurchten müßte?<br>Parlas – Pas mird nie geichehen                                 |       |
|                                                                                        |       |

Bedarist du meiner? Sast du Leidenschaften, Die von dem Throne betteln? Reist dich Gold? Du bist ein reichrer Unterthan, als ich 985 Ein Ronia je jein werde. - Geizeit du Nach Chre? Echon als Züngling hattest du Ihr Maß erichopit — du haft fie ausgeichlagen. Wer von uns wird der Gläubiger des andern, Und wer der Schuldner fein? - Du schweigst? Du zitterft Bor der Berinchung? Nicht gewiffer bist Du deiner ielbst? Wohlan. Ich weiche. Marauis. Dier meine Sand. Der Meinige? Garlos. Maranis. Mui ewia Und in des Worts verwegenster Bedeutung. Rarlos. Go treu und warm, wie beute dem Aufanten, 995 And dermaleinst dem Ronia znaethan? Marquis. Das schwor' ich Ihnen. Dann auch, wenn der Wurm Marloe. Der Schmeichelei mein unbewachtes Herz Umflammerte — wenn dieses Auge Thränen Verlernte, die es sonst geweint - dies Chr 1000 Dem Mehen fich perriegelte, willst du. Gin ichreckenloser Hüter meiner Tugend. Mich fräftig fassen, meinen Genius Bei feinem großen Namen rufen? Maranis. λũ. Karlos. Und jest noch eine Bitte! Nenn' mich Du. 1005 3ch habe beinesgleichen stets beneidet Um dicies Borrecht der Bertraulichkeit. Dies brüderliche Du betrügt mein Chr, Mein Herz mit füßen Uhnungen von Gleichheit. - Reinen Einwurf - Was du jagen willst, errat' ich. 1010 Dir ist es Riciniafeit, ich weiß - doch mir, Dem Ronigsiohne, ist es viel. Willst du Mein Bruder fein? Dein Bruder! Marauis. Jetet zum Ronig. Rarlos. 3ch fürchte nichts mehr - Arm in Arm mit dir.

(Gie geben ab.)

So fordr' ich mein Jahrhundert in die Schranken.

# Bweiter Akt.

Im föniglichen Bataft zu Madrid.

# I. 2luftritt.

Ronig Philipp unter einem Thronhimmel. Bergog von Alba in einiger Entfernung von dem König, mit bededtem Saupt. Rarlog.

1015 Rarlos. Den Bortritt hat das Königreich. Sehr gerne Steht Rartos dem Minister nach. Er spricht Kür Zvanien — ich bin der Zohn des Hanies.

(Gr tritt mit einer Berbeugung gurud.)

Philipp. Der Herzog bleibt, und ber Infant mag reden. Rarlos (fid) gegen Alba wendend).

So muß ich denn von Ihrer Großmut, Herzeg, Den König mir als ein Geschenk erbitten.

1020

1025

1030

Ein Rind — Sie wissen ja — fann mancherlei

Un seinen Bater auf dem Berzen tragen,

Das nicht für einen britten tauat. Der Rönia Soll Ihnen unbenommen sein -- ich will

Den Bater nur für diese kurze Stunde.

Philipp. Sier steht sein Freund. Sab' ich es auch verdient.

Rarlos. Den meinigen im Herzog zu vermuten?

Philipp. Und je verdienen mögen? — Mir geigten

Die Söhne nicht, die bekre Wahten treffen.

Ms ihre Bäter. Mann der Hitterstotz Carlos.

Des Herzogs Alba diejen Auftritt bören?

So mahr ich lebe, den Zudringtichen,

Der zwijchen Sohn und Bater unbernsen

Sich einzudringen nicht errötet, der

In seines Richts durchbohrendem Gefühle 1035

So dazustehen sich verdammt, möcht' ich

Bei (Sott - und gält's ein Diadem — nicht spielen.

Philipp wertagt jeinen Git mit einem gornigen Blid auf den Bringen). Entiernt Euch, Herzog!

(Diejer geht nach ber Sauptthüre, burd welche Karlos getommen war; ber Rönig wintt ihm nach einer andern.)

Rein, ins Nabinett,

Bis ich Cuch rufe.

## 2. Auftritt.

König Philipp. Don Rarlos.

Karlod (geht, sebald der Herzog das Jimmer verlassen hat, auf den König zu und fällt vor ihm nieder, im Ausderuf der höchsten Empfindungs. Jeht mein Bater wieder, Jeht wieder mein, und meinen besten Tank 1010 Für diese Gnade. — Ihre Hand, mein Bater. — O süßer Tag! — Die Wonne dieses Kusses War Ihrem Kinde lange nicht gegönnt.

War Ihrem Rinde lange nicht gegonnt. Warum von Ihrem Herzen nich jo lange Berstoßen, Bater? Was hab' ich gethan?

1045

**Philipp.** In ant, dein Herz weiß nichts von diesen Künsten. Erspare sie, ich mag sie nicht.

Karlos (auffiehend). Das war es! Da hör' ich Ihre Höflinge — Mein Later!

Es ist nicht gut, bei Gott! nicht alles gut, Nicht alles, was ein Priester jagt, nicht alles,

1050

Was eines Priesters Areaturen jagen.

Ich bin nicht schlimm, mein Bater — heißes Blut

Zit meine Bosheit, mein Verbrechen Zugend. Schlimm bin ich nicht, schlimm wahrlich nicht — wenn auch Dit wisde Wallungen mein Herz verflagen.

Mein Herz ist gut — Philipp. Dein Herz ist rein, ich weiß es, Wie dein Gebet.

Karlod. Jest oder nie! — Wir find allein. Der Etifette bange Scheidewand

Ist zwischen Sohn und Later eingesunken. Jest oder nie! Gin Sonnenstrahl der Hoffnung

1060

Glänzt in mir auf, und eine füße Ahnung

Fliegt durch mein Herz — Der ganze Himmel bengt Mit Scharen froher Engel fich herunter,

Voll Rührung sieht der Treimalheilige

Dem großen schonen Auftritt zu! — Mein Bater!

1065

Verschnung! (Er fällt ihm zu Tüßen.) Philipp. Laß mich und fteh auf!

Rarlod. Berjohnung!

Philipp (will fid) von ihm lozreißen). Zu fühn wird mir dies Gaufelipiel — Karlos. – Bu fühn

Die Liebe deines Rindes?

Philipp. Bollends Thränen? Unwürd'ger Anblick! — Geh aus meinen Angen. Karlos. Jest oder nie! — Berjöhnung, Bater!

1070

Philipp.

Weg

|   | Aus meinen Augen! Komm mit Schmach bedeckt                                           |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | Nus meinen Echlachten, meine Arme sollen                                             |      |
|   | Geöffnet sein, dich zu empfangen — So<br>Verwerf ich dich. — Die seige Schuld allein |      |
|   | Verwerf' ich dich. — Die feige Schuld allein                                         |      |
|   | Wird sich in solchen Quellen schimpslich waschen.                                    | 1075 |
|   | Wer zu bereuen nicht errötet, wird                                                   |      |
|   | Sich Rene nie ersparen.                                                              |      |
| R | arloë. Wer ist das?                                                                  |      |
|   | Durch welchen Mißverstand hat dieser Fremdling                                       |      |
|   | Zu Men hen sich verirrt? — Die ewige                                                 |      |
|   | Beglaubigung der Menschheit sind ja Thränen,                                         | 1080 |
|   | Sein Aug' ift trocken, ihn gebar kein Weib -                                         |      |
|   | D, zwingen Sie die nie benetzten Augen,                                              |      |
|   | Roch zeitig Thränen einzulernen, sonst,                                              |      |
|   | Sonst möchten Sie's in einer harten Stunde                                           |      |
|   | Noch nachzuholen haben.                                                              | 1085 |
| T | hilipp. Dentst du den schweren Zweisel deines Baters                                 |      |
| • | Mit schönen Worten zu erschüttern?                                                   |      |
| R | arlos. Zweifel?                                                                      |      |
|   | Ach will ihn tilgen, diesen Zweisel — will                                           |      |
|   | Mich hängen an das Baterherz, will reißen,                                           |      |
|   | Will mächtig reißen an dem Baterherzen,                                              | 1090 |
|   | Bis dieses Zweisels selsenseite Rinde                                                |      |
|   | Ron diesem Herzen niederfallt. — Wer fund hie,                                       |      |
|   | Die mich aus meines Konigs Gunit vertrieben?                                         |      |
|   | Bas bot der Monch dem Bater für den Sohn?                                            |      |
|   | 98as mird ihm Allba für ein finderlos                                                | 1095 |
|   | Nerichersted Leben zur Beraütung geben?                                              |      |
|   | Sie wollen Liebe? — Dier in diesem Bujen Springt eine Quelle, friicher, feuriger,    |      |
|   | Springt eine Quelle, frischer, feuriger,                                             |      |
|   | Alls in den trüben, jumpfigen Behältern,                                             |      |
|   | Die Philipps Gold erst offnen muß.                                                   | 1100 |
| Ţ | thilipp. Vermegner,                                                                  |      |
| · | Halt ein! — Die Männer, die du wagit zu schmähn,                                     |      |
|   | Sind die geprüften Diener meiner Wahl,                                               |      |
|   | Und du wirst sie verehren.                                                           |      |
| Я | arlod. Rimmermehr.                                                                   |      |
|   | Sch fühle mich. Was Ihre Alba leisten,                                               |      |
|   | Das fann auch Karl, und Karl fann mehr. Was fragt                                    | 1105 |
|   | Gin Mietling nach dem Königreich, das nie                                            |      |
|   | Sein eigen sein wird? — Was befünmert's den,                                         |      |
|   | Wenn Philipps grane Haare weiß sich farben?                                          |      |
|   | Ihr nartos hätte Sie geliebt. — Mir graut                                            |      |
|   | Bor dem Gedanken, einsam und allein,                                                 | 1110 |
|   | Nufeinem Thron allein an fein -                                                      |      |

| Philipp (von diesen Worten ergriffen, steht nachdenkend und in fi                                       | d) gefehrt. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nach einer Laufe). Ich bin allein                                                                       |             |
| Rarlos (mit Lebhaftigfeit und Wärme auf ihn jugehend).                                                  |             |
| Sie sind's gewesen. Hassen Sie mich nicht mehr, Ich will Sie kindlich, will Sie keurig lieben,          |             |
| 3ch will Sie findlich, will Sie feurig lieben,                                                          |             |
| Rur hassen Sie mich nicht mehr. — Wie entzückend                                                        |             |
| Und juß ist es, in einer schönen Scele                                                                  | 1115        |
| Verherrlicht und zu fühlen, es zu wissen,                                                               |             |
| Daß unfre Freude fremde Wangen rotet,                                                                   |             |
| Daß unfre Angst in fremdem Busen zittert,                                                               |             |
| Daß unfre Leiden fremde Augen mäffern! —                                                                |             |
| Wie schön ist es und herrlich. Hand in Hand                                                             | 1120        |
| Mit einem teuern, vielgeliebten Sohn                                                                    |             |
| Der Jugend Rosenbahn zuruck zu eilen,                                                                   |             |
| Des Lebens Traum noch einmal durchzuträumen!                                                            |             |
| Wie groß und füß, in seines Rindes Tugend                                                               |             |
| Universitä, unvergänglich fortzudauern,                                                                 | 1125        |
| Wehlthatig für Zahrhunderte! — Wie schön,                                                               |             |
| Zu pflanien, mas ein lieber Sohn einst erntet,                                                          |             |
| Zu sammeln, was ihm wuchern wird, zu ahnen,                                                             |             |
| Bie hoch sein Tank einst flammen wird! — Mein B<br>Bon diesem Erdenparadiese ichnissen                  | ater,       |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                   | 1150        |
| Schr weistich Ihre Mönche.                                                                              |             |
| Philipp (nicht eine Rinbrung). C, mein Sohn,                                                            |             |
| Mein Sohn! du brichft dir selbst den Stab. Sehr re<br>Malit du ein Gliick, das — du mir nie gewährtest. | 120110      |
| Rarlos. Tes ricte der Allwiffende! Sie felbst,                                                          |             |
| Sie schlossen mich, wie aus dem Laterberzen,                                                            | 1135        |
| Bon Ibres Zepters Anteil aus. Bis jest,                                                                 | 1100        |
| Bis diei n Tag on mar das aut mar's hillia?                                                             |             |
| Bis diesen Tag — 0, war das gut, war's billig?<br>Bis jept mustr ich, der Erbprinz Zvaniens,            |             |
| In Spanien ein Fremdling sein, Gefangner                                                                |             |
| Auf diesem Grund, wo ich einst Herr sein werde.                                                         | 1110        |
| War das gerecht, war's gutig? — D, wie oft.                                                             |             |
| Wie oft, mein Bater, sah ich schamrot nieder,                                                           |             |
| Wenn die Gesandten fremder Votentaten,                                                                  |             |
| Wenn Zeitungsblätter mir das Neueste                                                                    |             |
| Bom Ho'e zu Aranjuez erzählten!                                                                         | 1115        |
| Philipp. Bu beitig brauft bas Blut in beinen Abern.                                                     |             |
| Du würdest nur zerstoren.                                                                               |             |
| Rarlos. Geben Gie                                                                                       |             |
| Mir zu zerstören, Bater. — Beitig brauft's                                                              |             |
| In meinen Adern — Dreiundzwanzig Jahre,                                                                 |             |
| Und nichts für die Uniterblichkeit gethan!                                                              | 1150        |
| Ich bin erwacht, ich fuhle mich. — Mein Ruf                                                             |             |

|    | Zum Königsthron pocht, wie ein Gläubiger, Aus meinem Schlummer mich empor, und alle        |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Verlornen Stunden meiner Jugend mahnen                                                     |      |
|    | Mich lant mie Ehrenichulden Er ist da                                                      | 1155 |
|    | Mich laut wie Chrenschulden. Er ist da,<br>Der große, schöne Augenblick, der endlich       |      |
|    | Des hohen Pfundes Zinsen von mir fordert:                                                  |      |
|    | Mich ruft die Weltgeschichte, Ahnenruhm                                                    |      |
|    | Und des Gerüchtes donnernde Posaune.                                                       |      |
|    |                                                                                            | 1160 |
|    | Nun ist die Zeit gekommen, mir des Ruhmes                                                  | 1100 |
|    | Glorreiche Schranken aufzuthun. — Mein König,                                              |      |
|    | Darf ich die Bitte auszusprechen wagen,                                                    |      |
|    | Die mich hierher geführt?                                                                  |      |
| ß  | hilipp. Roch eine Bitte?                                                                   |      |
|    | Entdecke sie.                                                                              |      |
| R  | arlos. Der Aufruhr in Brabant                                                              |      |
|    | Wächst brohend an. Der Starrfinn der Rebellen                                              | 1165 |
|    | Beischt starke, kluge Gegenwehr. Die But                                                   |      |
|    | Der Schwärmer zu bezähmen, foll der Herzog<br>Ein Heer nach Flandern führen, von dem König |      |
|    | Ein Heer nach Flandern führen, von dem Rönig                                               |      |
|    | Mit jouveräner Bollmacht ausgestattet.                                                     |      |
|    | Mie ehrenvoll ist dieses Umt, wie gang                                                     | 1170 |
|    | Wie ehrenvoll ist dieses Umt, wie ganz<br>Dazu geeignet, Ihren Sohn im Tempel              |      |
|    | Des Ruhmes einzuführen! — Mir, mein König,                                                 |      |
|    | Mir übergeben Sie bas Heer. Mich lieben                                                    |      |
|    | Die Niederlander; ich erfühne mich,                                                        |      |
|    | Mein Blut für ihre Treue zu verbürgen.                                                     | 1175 |
| 33 | hilipp. Du redest, wie ein Tränmender. Dies Amt                                            |      |
| +  | Will einen Mann und keinen Jüngling —                                                      |      |
| _  |                                                                                            |      |
| K  | Arlod. Will Buter, und das ist                                                             |      |
|    |                                                                                            |      |
|    | Das einzige, was Alba nie gewesen.                                                         | 1180 |
| 1  | hilipp. Und Schrecken bandigt die Emporung nur.                                            | 1100 |
|    | Erbarmung hieße Wahnsinn. — Deme Seele                                                     |      |
|    | Ist weich, mein Sohn, der Herzog wird gefürchtet —                                         |      |
|    | Steh ab von beiner Bitte.                                                                  |      |
| R  | arlos. Schicken Sie                                                                        |      |
|    | Mich mit dem Heer nach Flandern, wagen Sie's                                               |      |
|    | Auf meine weiche Seele. Schon der Rame                                                     | 1185 |
|    | Auf meine weiche Seele. Schon der Rame<br>Des königlichen Sohnes, der voraus               |      |
|    | Nor meinen Kahnen tlieden wird, erobert,                                                   |      |
|    | No Herzog Albas Henker nur verheeren.                                                      |      |
|    | Auf meinen Knieen bitt' ich drum. Es ist                                                   |      |
|    | Die erfte Bitte meines Lebens - Bater,                                                     | 1190 |
|    | Vertrauen Sie mir Flandern —                                                               |      |
|    |                                                                                            |      |

| Philipp (ben Infanten mit einem durchdringenden Blid betrachtend).                         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Und zugleich                                                                               |       |
| Mein bestes Kriegsheer beiner Herrschbegierde?                                             |       |
| Das Messer meinem Mörder?                                                                  |       |
| Karlos. D mein Gott!                                                                       |       |
| Bin ich nicht weiter, und ist das die Frucht                                               |       |
| Von dieser längst erbetnen großen Stunde?                                                  | 1195  |
| (Nach einigem Rachdenken, mit gemildertem Ernft.)                                          |       |
| Antworten Sie mir sanster! Schicken Sie                                                    |       |
| Mich jo nicht weg! Mit dieser übeln Antwort                                                |       |
| Möcht' ich nicht gern entlassen sein, nicht gern                                           |       |
| Entlassen sein mit diesem schweren Gerzen.                                                 |       |
| Behandeln Sie mich gnädiger. Es ist                                                        | 1200  |
| Mein dringendes Bedürinis, ist mein letter,                                                |       |
| Berzweiselter Berinch — ich kann's nicht fassen,                                           |       |
| Nicht standhaft tragen wie ein Mann, daß Sie                                               |       |
| Mir alles, alles, alles jo verweigern.                                                     |       |
| Sett laffen Sie mich von sich. Unerhört,                                                   | 1205  |
| Lon tausend süßen Abnungen betrogen,                                                       |       |
| Geh' ich aus Ihrem Angesicht. — Ihr Alba                                                   |       |
| Und Ihr Domingo werden siegreich thronen,                                                  |       |
| Wo jett Ihr Mind im Staub geweint. Die Schar                                               |       |
| Ter Höflinge, die bebende Grandezza,<br>Ter Monche fünderbleiche Zunrt war Zenge,          | 1510  |
| Der Monche jünderbleiche Zumt war Zenge,                                                   |       |
| Alls Sie mir feierlich (Behör geichenkt.                                                   |       |
| Beichämen Sie mich nicht! So todlich, Later,<br>Verwunden Sie mich nicht, dem frechen Holm |       |
| Verwunden Sie mich nicht, dem frechen Hohn                                                 |       |
| Tes Hofgefindes ichimpilich mich zu opfern,                                                | 1215  |
| Daß Aremolinge von Ahrer Gnade ichwelgen,                                                  |       |
| Alm Rarlos nichts erbitten kann. Zum Pfande,                                               |       |
| Taß Sie mich ehren wollen, ichicken Sie                                                    |       |
| Mich mit dem Heer nach Flandern!                                                           |       |
| Philipp. Biederhole                                                                        |       |
| Dies Wort nicht mehr, bei deines Königs Zorn.                                              | 1220  |
| Karlos. Ich wage meines Königs Zorn und bitte                                              |       |
| Zum lettenmal — Vertrauen Sie mir Flandern.                                                |       |
| Ach foll und muß aus Svanien. Mein Hierjein                                                |       |
| Hit Atembolen unter Henkershand —                                                          |       |
| Schwer liegt der Himmel zu Madrid auf mir,                                                 | 1225  |
| Wie das Bewußtiein eines Mords. Unr ichnelle                                               |       |
| Beränderung des Himmels kann mich heilen.                                                  |       |
| Wenn Sie mich retten wollen — schicken Sie                                                 |       |
| Mich ungesäumt nach Mandern.                                                               |       |
| Philipp (mit erzwungener Gelaffent eit. Solche Kranke                                      |       |
| Wie du mein Sohn verlangen aute Risege                                                     | -1230 |

Und wohnen unterm Aug' des Arzts. Du bleibst In Spanien; der Bergog geht nach Klandern. Karlos (auger sich). D, jest umringt mich, gute Geister --Salt! Philipp (ber einen Schritt gurudtritt). Was wollen diese Mienen jagen? Rarlos (mit idmontender Stimme). Rafer. 1235 Unwiderruftich bleibt's bei der Entscheidung? Philipp. Gie fam vom Mönig. Mein Geichäft ist aus. Rarlos (Beht ab in bestiger Bewegung.) 5. Auftritt. Philipp bleibt eine Zeitlang in bintres Radbenten berjunten fieben - endlich geht er einige Schritte im Saal auf und nieder. Alba nabert fich verlegen. Philipp. Seid jede Stunde des Befehls gewärtig. Rach Brüffel abzugeben. Ulles steht Milba. Bereit, mein König. Eure Rollmacht lieat Philipp. 1240 Berfiegelt ichon im Kabinett. Indeffen Rebut Euren Urlaub von der Ronigin Und zeiget Euch zum Abschied dem Infanten.

Und zeiget Euch zum Abschied dem Infante Alba. Mit den Gebärden eines Wittenden Sah ich ihn eben diesen Saal verlassen.

Auch Eure königliche Majestäk Sind außer sich und icheinen kief bewegt —

Sind außer Iich und icheinen nich bewegt —

Philipp (nach einigem Auis und Niedergehen). Der Inhalt

2Bar Herzog Alba. (Derstönig bleibt mit dem Ang auf ihm haften, finner.)
— Gerne mag ich hören,

Sire!

Daß Karlos meine Räte haßt; doch mit Verdruß entdeck' ich, daß er sie verachtef.

--

1250

1255

1245

Allba cemfärbt fich und wilt auffahren).

Philipp. Beht feine Antwort. Ich erlaube Gud,

Den Prinzen zu verföhnen. Alba.

Philipp. Sagt an: 28er war es boch, ber mich zum erstenmal

Bor meines Sohnes schwarzem Anschlag warnte?

Ta hort' ich Euch und nicht auch ihn. Ich will Die Probe wagen, Herzog. Künftighin

Steht Karlos meinem Throne näher. Geht.

(Ter König begubt fich in bas Rabinett. Der Herzog entfernt fich burch eine andere Thire.)

## 4. Auftritt.

Ein Vorsaal vor dem Zimmer der Königin.

Don Rarlos fommt im Gejprade mit einem Pagen durch die Mittetthure. Die Bofleute, welche fich im Borfaal befinden, gerftreuen fich bei feiner Anfunft in den angrenzenden Zimmern.

Karlov. Ein Brief an mich? — Wozu denn dieser Schlüffel? Und beides mir is beimtich übertiefert?

Komm näher. — Wo empfinait du das?

1260

Bage (gebeimnispott). Die Dame merken lassen, will sie lieber

Erraten, als beichrieben sein -

Rarlos (auriidiahrend).

Die Tame?

(Andem er den Pagen genauer betrachtet.) Was? - Wie? - Wer bift du denn?

Page. Bon Ihrer Majestät der Königin — Gin Ghelfnabe

Wie mich

Karlos (erichroden auf ihn zugehend und ihm die Hand auf den Mund drüdend.) Du bist des Todes. Halt! Ich weiß genug.

(Er reigt haftig das Giegel auf und tritt an das angerfte Ende des Caals, den Brief zu leien. Unterdessen kommt der Herzog von Alba und geht, ohne von dem Pringen bemerkt zu werden, an ihm vorbei in der Königin Zimmer. Martos fanat an, beitig zu zitlern und wechielsweise zu erblassen und zu erröten. Rachdem er gelejen hat, fieht er lange iprachlos, die Augen frare auf den Brief geheftet. - Endlich wendet er fich zu dem Pagen.)

Sie aab dir felbst den Brief?

Vage. Mit eignen Händen.

Rarlod. Gie gab dir felbst den Brief? - O, spotte nicht.

Noch hab' ich nichts von ihrer Hand geleien, Ich muß dir glauben, wenn du ichwören fannst. Alenn's Luge war, gesteh mir's offenherzia

1270

Und treibe teinen Epott mit mir.

Mit mem? Raac.

Rarlos (fieht wieder in den Brief und betrachtet den Pagen mit zweisethafter. jorichender Miene. Nachdem er einen Gang durch den Zaal gemacht hat).

Du haft noch Eltern? Ba? Dein Bater dient Dem Könige und ist ein Kind des Landes?

Bage. Er fiel bei Et. Quentin, ein Oberfter Der Reiterei des Herzogs von Zavonen,

1275

Und hiek Alongo Graf von Henarez.

Rarlos (indem er ibn bei der & ind nimmt und die Augen bedeutendauf ibn heftet). Den Brief gab dir der Mönig?

Baae cempfindlich. Onädiger Bring.

Berdien' ich diesen Argwohn?

Rarlos (lieft ben Brief). "Dieser Schlüssel öffnet "Die hintern Zimmer im Pavillon "Der Monigin. Das äußerste von allen 1280 "Stößt seitwärts an ein Rabinett, wohin "Noch feines Horchers Fußtritt sich verloren. "Hier darf die Liebe frei und laut gestehn, "Was fie jo lange Winken nur vertraute. 1285 "Erhörung wartet auf den Furchtiamen, "Und schöner Lohn auf den bescheidnen Dulder." (Wie aus einer Betäubung erwachend.) Sch träume nicht — ich rase nicht — Das ist Mein rechter Arm — Das ist mein Schwert — Das sind Geichriebne Silben. Es ist mahr und wirklich, Ich bin geliebt — ich bin es — ia, ich bin. 1290 Ich bin geliebt! (Huger Faffung durchs Bimmer fturgend und die Urme jum himmel emporgeworfen.) Page. Co kommen Sie, mein Pring, ich führe Gie. Karlos. Erst lag mich zu mir selber kommen. — Zittern Nicht alle Schrecken dieses Glücks noch in mir? 1225 Sab' ich jo ftolz gehofft? Sab' ich das je Zu träumen mir getraut? "Also ist der Menich. Der sich so schnell gewöhnte. Gott zu sein? — Wer war ich, und wer bin ich nun? Das ist Gin andrer himmel, eine andre Sonne, 1300 Alls vorhin da gewesen war -- Sie liebt mich! Bage (will ihn fortführen). Bring, Bring, hier ist ber Ort nicht - Gie vergeffen -Rarlog (von einer plotitiden Erfiarrung ergriffen). Den Könia, meinen Bater! (Er läßt die Arme finten, blidt ichen umber und fängt an fich zu sammeln.) Das ist ichrectlich -Ja, ganz recht, Freund. Ich danke dir, ich war Soeben nicht gan; bei mir. — Dag ich bas 1305 Berichweigen foll, der Seligfeit jo viel In dieje Bruft vermauern foll, ift schrecklich. (Den Bagen bei ber Sand jaffend und beifeite führend.) Quas du gesehn — hörst du? und nicht gesehen, Sei wie ein Sarg in beiner Bruft verfinnten. Jest geh. Ich will mich finden. Geh! Man darf 1310 llus hier nicht freffen. Geh — Page intlifered. Doch halt! doch höre! -Rarlos. (Der Page fommt gurud. Raifes legt ihm eine Band auf die Edulter und fieht ihm ernft und feierlich ins Wefict.)

| Du nimmst ein schreckliches Geheimnis mit,                            |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Das, jenen starken Giften gleich, die Schale,                         |        |
| Worin es aufgesangen wird, zersprengt. —                              |        |
| Beherrsche deine Mienen gut. Dein Ropf                                |        |
| Erfahre niemals, was dein Bujen hütet.                                | 1315   |
| Sei wie das tote Sprachrohr, das den Schall                           |        |
| Empfängt und wiedergibt und selbst nicht horet.                       |        |
| Du bijt ein Knabe — jei es immerhin                                   |        |
| Und sahre fort, den Fröhlichen zu spielen —                           |        |
| Wie gut verstand's die kluge Schreiberin,                             | 1320   |
| Der Liebe einen Boten auszulesen!                                     |        |
| Hier sucht der König seine Nattern nicht.                             |        |
| Page. Und ich, mein Bring, ich werde folg drauf fein,                 |        |
| Um ein Geheimnis reicher mich zu wissen,                              |        |
| Als selbst der König —                                                | 1325   |
| Karlos. Gitler, junger Thor,                                          |        |
| Das ift's, wovor du zittern mußt. — Geschieht's,                      |        |
| Daß wir uns öffentlich begegnen, schüchtern,                          |        |
| Mit Unterwerfung nahft du mir. Laß nie                                |        |
| Die Sitelfeit zu Winfen dich verführen,                               |        |
| Wie gnädig der Infant dir sei. Du kannst                              | 1330   |
| Nicht schwerer fündigen, mein Sohn, als wenn                          |        |
| Du mir gefällst. — Was du mir fünstig magst                           |        |
| Zu hinterbringen haben, sprich es nie                                 |        |
| Mit Silben aus, vertrau' es nie den Lippen;                           |        |
| Den allgemeinen Fahrweg der Gedanken                                  | 133.   |
| Betrete beine Zeitung nicht. Du sprichst                              |        |
| Mit deinen Wimpern, deinem Zeigestinger;                              |        |
| Sch höre dir mit Blicken zu. Die Luft,                                |        |
| Dás Licht um uns ist Philipps Areatur,                                |        |
| Die tauben Wände stehn in seinem Solde —                              | 1340   |
| Man kommt —                                                           |        |
| (Das Zimmer der Königin öffnet fich, und ber Bergog von Alba tritt hi | eraus. |

(Das Zimmer der Königin öffnet sich, und der Herzog von Alba tritt heraus. Hinweg! Auf Wiederschen! Page.

Prinz,

Daß Sie das rechte Zimmer nur nicht fehlen! (Ub.) Karlos. Es ist der Herzog. — Nein doch, nein! Schon gut! Ich sinde mich.

## 5. Auftritt.

#### Don Karlos. Herzog von Alba.

Alba (ihm in den Weg tretend). Zwei Worte, gnäd'ger Prinz. Karlos. Ganz recht — schon gut — ein andermal. (Er will gehen.) 1315 Alba. Der Ort

Scheint freilich nicht der schicklichste. Bielleicht Befällt es Eurer königlichen Sobeit, Auf Ihrem Zimmer mir Gehör zu geben? Rarlod. Wogn? Das fann hier auch geichehn. — Nur schnell, Mur furz --901 ba. Was eigentlich hierber mich führt. Rit, Eurer Hoheit unterthän'den Dank Kür das Bewukte abzutragen Dank? Karlos. Mir Dank? Bofür? - Und Dant von Herzog Alba? Denn faum, daß Sie das Zimmer des Monarchen Berlaffen hatten, ward mir angefündigt, 1355 Rach Brüffel abzugehen. Karlog. Brüüel! Eo! Alba. Wem sonst, mein Bring, als Ihrer gnädigen Berwendung bei des Königs Majefiat, Rann ich es zuzuschreiben haben? --Karlos. Mir? 1360 Mir ganz und gar nicht — mir wahrhaftig nicht. Sie reisen — reisen Sie mit (Sott! Milha. Conit nichts? Das nimmt mich wunder. -- Eure Hohert hätten Mir weiter nichts nach Flandern aufzutragen? Rarlos. Was jonit? was dort? Allba. Doch ichien es noch vor kurzem, 1365Als forderte das Schickfal dieser Länder Don Rarlos' eigne Gegenwart. 2 ic io? Rarlos. Doch ja — ja recht — Das war vorhin — Das ist Huch so gang gut, recht gut, um so viel besser -Alba. Ich höre mit Berwunderung - Rarlos (nicht mit Ironie). Sie find 1370 Ein großer General — wer weiß das nicht? Der Reid muß es beschwören. Ich — ich bin Ein junger Menich. So hat es auch der Ronig (Bemeink. Der Ronig hat ganz recht, ganz recht. 3d) seh's jest ein, ich bin vergnügt, und also Gening davon. Glück auf den Weg. 3ch kann Jeht, wie Sie sehen, schlechterdings — ich bin 1375 Soeben etwas überhäuft — das weitere Auf morgen, oder wenn Sie wollen, oder Wenn Sie von Brüffel wiederkommen — Mie? Alba. Rarlos (nach einigem Stillichweigen, wie er fieht, daß der Bergog noch immer breibt). Sie nehmen aute Jahrszeit mit. — Die Reise

| Geht über Mailand, Lothringen, Burgund                     | 61.505 |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Und Deutschland — Deutschland? — Necht, in Deutsch war es! | Juno   |
|                                                            |        |
| Da kennt man Sie! — Wir haben jett April;                  |        |
| Mai — Junius — im Julius, ganz recht,                      | 1385   |
| Und spätestens zu Ansang des Angusts                       | 1000   |
| Sind Sie in Brüffel. D, ich zweifte nicht,                 |        |
| Man wird sehr bald von Ihren Siegen hören.                 |        |
| Sie werden unsers gnädigsten Vertrauns                     |        |
| Sich wert zu machen wissen.                                |        |
| Alba (mit Bedeutung). Werd' ich das                        |        |
| In meines Nichts durchbohrendem Gefühle?                   | 1390   |
| Karlos (nad einigem Stillidiweigen, mit Würde und Stoly'.  |        |
| Sie find empfindlich, Herzog und mit Recht.                |        |
| Es war, ich muß bekennen, wenig Schonung                   |        |
| Von meiner Seite, Wassen gegen Sie                         |        |
| Zu führen, die Sie nicht im ftande sind                    |        |
| Mir zu erwidern.                                           | 1395   |
| Alba. Richt im stande? —                                   |        |
| Rarlos (ihm tächelnd die Hand reichend). Schade,           |        |
| Daß mir's gerade jest an Zeit gebricht,                    |        |
| Den würdigen Mampf mit Alba auszusechten.                  |        |
|                                                            |        |
| Cin andermal —                                             |        |
| Alba. Prinz, wir verrechnen uns                            |        |
| Auf gang perschiedne Weise. Gie gum Beispiel,              | 1400   |
| Sie sehen sich um zwanzig Jahre später,                    | 11     |
| 3d Sie um eben jo viel früher.                             |        |
| Rarlos. Nun?                                               |        |
| Alba. Und dabei fällt mir ein, wie viele Rächte            |        |
| Bei seiner ichonen portugiesischen                         |        |
| Gemahlin, Ihrer Mutter, der Monarch                        | * 40*  |
| Wohl drum gegeben hätte, einen Arm,                        | 1405   |
| Wie diesen, seiner Mrone zu erkaufen?                      |        |
| Shin mocht' es wohl befannt jein, wie viel leichter        |        |
| Die Sadie sei, Monardien sortzupflanzen,                   |        |
| Als Monardicen — wie viel schneller man                    |        |
| Die Welt mit einem Monige versorge,                        | 1110   |
| Alfs Könige mit einer Welt.                                |        |
| Rarlos. Cehr mahr!                                         |        |
| Doch, Herzog Alba? doch —                                  |        |
| Alba. Und wie viel Blut,                                   |        |
| Blut Ihres Boltes fließen mußte, bis                       |        |
| zwei Trorfen Sie zum König machen konnten.                 |        |
| Karlos. Sehr wahr, bei Gott — und in zwei Worte alles      | 1415   |
| Gepreßt, was des Verdienstes Stolz dem Stolze              |        |
| Ochecht, mas are Servicultes Chall bein Challe             |        |

| Des Glücks entgegensetzen kann. — Doch nun<br>Die Unwendung? doch, Herzog Alba?                  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Alba. Wehe                                                                                       |      |
| Dem zarten Wiegenkinde Majestät,                                                                 |      |
| Das seiner Unime spotten kann! Wie sanft                                                         | 1420 |
| Mag's auf dem weichen Riffen univer Siege                                                        |      |
| Sich schlasen lassen! An der Arone funkeln                                                       |      |
| Die Perlen nur, und freilich nicht die Wunden,                                                   |      |
| Mit denen sie errungen ward. — Dies Schwert                                                      |      |
| Schrieb fremden Bölkern ipanische Gesetze,                                                       | 1425 |
| Es blipte dem Gefrenzigten voran                                                                 |      |
| Und zeichnete dem Samenkorn des Glaubens                                                         |      |
| Auf diesem Weltteil blut'ge Furchen vor:                                                         |      |
| Gott richtete im Himmel, ich auf Erden —                                                         |      |
| Karlos. Gott oder Tenfel, gilt gleich viel! Gie waren                                            | 1430 |
| Sein rechter Arm. Ich weiß bas wohl — und jett                                                   |      |
| Sein rechter Arm. Ich weiß das wohl — und jett Wichts mehr davon. Ich bitte. Bor gewissen        |      |
| Erinnerungen mocht' ich gern mich hüten. —                                                       |      |
| Ich ehre meines Baters Wahl. Mein Bater                                                          |      |
| Brancht einen Alba; daß er diesen braucht,                                                       | 1435 |
| Das ist es nicht, warum ich ihn beneide.                                                         |      |
| Sie find ein großer Mann. — Auch das mag fein;                                                   |      |
| Ich glaub' eg fast. Rur, fürcht' ich, kamen Sie                                                  |      |
| Um wenige Jahrtausende zu zeitig.                                                                |      |
| Ein Alba, sollt' ich meinen, war der Mann,                                                       | 1410 |
| Um Ende aller Tage zu erscheinen!                                                                |      |
| Dann, wann des Lasters Riesentrot die Langmut                                                    |      |
| Des Himmels aufgezehrt, die reiche Ernte                                                         |      |
| Der Missethat in vollen Salmen sieht                                                             | 1445 |
| Und einen Schnitter sonder Beispiel sordert,                                                     | **** |
| Dann stehen Sie an Ihrem Platz. — D Gott,                                                        |      |
| Mein Baradies! mein Klandern! — Doch ich soll<br>Es jeht nicht denken. Still davon. Man spricht, |      |
| Sie führten einen Borrat Blutsentenzen,                                                          |      |
| Im voraus unterzeichnet, mit? Die Vorsicht                                                       | 1450 |
| Hit lobenswert. So braucht man sich vor keiner                                                   |      |
| Edikane mehr zu fürchten. — O mein Bater,                                                        |      |
| Wie ichlecht verstand ich deine Meinung! Sarte                                                   |      |
| Bab ich dir Schuld, weil du mir ein Geschäft                                                     |      |
| Berweigertest, wo deine Alba glänzen? —                                                          | 1455 |
| Es war der Anjang beiner Achtung.                                                                |      |
| Alba. Prinz,                                                                                     |      |
| Dies Wort verdiente —                                                                            |      |
| Rarlos (auffahrend). Was?                                                                        |      |
|                                                                                                  |      |

Alba.

Doch davor schützt Sie

Der Königsiohn.

Karlos (nach dem Schwert greifend). Das fordert Blut! — Das Schwert Gezogen, Herzog!

Alba (talt). Gegen wen?

Karlos (heitig auf ihn eindringend). Das Schwert Gesogen, ich durchstoße Sie.

1160

Alba (sicht). Wenn es

Denn fein muß - (Gie fechten.)

### 6. Auftritt.

Die Königin. Don Karlos. Herzog von Alba.

Rönigin (welche erichroden aus ihrem Bimmer tritt).

Blobe Schwerter!

(Bum Pringen, unwillig und mit gebietender Stimme.)

Karlod wem Anblid der Königin außer sich geseht, läßt den Arm sinken, sieht ohne Bewegung und sinnlos, dann eilt er auf den Herzog zu und tüßt ihn. Bersohnung, Herzog! Alles sei vergeben!

(Er wirst sich stumm zu ber Königin Fügen, fieht bann rasch auf und eilt außer Fasiung fort.)

Alba (der voll Ernaunen daucht und tein Auge von ihnen verwendet). Bei Gott, das ist doch jeltsam! —

Königin (fieht einige Augenblide beunrubigt und zweifelhaft, dann geht sie langfam nach ihrem Zimmer, an der Thüre dreht sie sich um). Herzog Alba! (Der Herzog folgt ihr in das Zimmer.)

Sin Kabinett der Prinzejfin von Sboli.

### 7. Auftritt.

Die Pringessin in einem idealischen Geschmad, schön, aber einfach gekleidet, spielt die Laute und fingt. Darauf der Page der Königin.

Pringeffin (fpringt schnell auf). Er fommt!

Page (eilsertig). Sind Sie allein? Mich wundert sehr, Ihn noch nicht hier zu finden; doch er muß 1955 Im Augenblick ericheinen.

Prinzeisin. Muß er? Nun, So will er auch — so ist es ja entichieden —

Page. Er folgt mir auf den Kerien. — Gnäd'ge Fürstin, Sie sind geliebt — geliebt, geliebt wie Sie Kann's niemand sein und niemand sein gewesen. Welch eine Szene sah ich an!

1470

| Prinzejfin (zieht ihn voll Ungeduld an sich). Geschwind!<br>Du sprachst mit ihm? Heraus damit! Was sprach er?<br>Wie nahm er sich? Was waren seine Worte?<br>Er schien verlegen, schien bestürzt? Erriet                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er die Perjon, die ihm den Schlüffel schickte? 1475<br>Geschwinde — oder riet er nicht? Er riet<br>Wohl gar nicht? riet auf eine falsche? — Nun?<br>Antwortest du mir denn kein Wort? O psui,<br>Pjui, schäme dich: so hölzern bist du nie, |
| So unerträglich langjam nie geweien.  Page. Kann ich zu Worte kommen, Gnädigste? Ind übergab ihm Schlüssel und Billet In Vorjaal bei der Königin. Er stutte Und sah mich an, da mir das Wort entwischte,                                    |
| Ein Frauenzimmer sende mich. 1485                                                                                                                                                                                                           |
| Bringejfin. Er jeußte?                                                                                                                                                                                                                      |
| Sehr gut! sehr brav! Nur fort, erzähle weiter.<br><b>Page.</b> Ich wollte mehr noch sagen, da erblaßt' er<br>Und riß den Brief mir aus der Hand und sah<br>Mich drohend an und sagt', er wisse alles.                                       |
| Ten Brief durchlas er mit Bestürzung, sing                                                                                                                                                                                                  |
| Auf einmal an zu zittern.                                                                                                                                                                                                                   |
| Prinzessin. Wisse alles?<br>Er wisse alles? Zagt' er das?                                                                                                                                                                                   |
| Bage. Und fragte                                                                                                                                                                                                                            |
| Mich dreimal, viermal, ob Sie selber, wirklich<br>Sie selber mir den Brief gegeben?                                                                                                                                                         |
| Prinzessin. Sh. Sch selbst? Und also nannt' er meinen Namen? 1495                                                                                                                                                                           |
| Rage. Ten Ramen — nein, den nannt' er nicht. — Es möchten                                                                                                                                                                                   |
| Runoschafter, jagt er, in der Gegend horchen                                                                                                                                                                                                |
| Und es dem König plaudern.                                                                                                                                                                                                                  |
| Pringeffin (beirembet). Eagt' er bas?                                                                                                                                                                                                       |
| Rage. Tem Konig, jagt' er, liege ganz erstannlich,                                                                                                                                                                                          |
| Gar mächtig viel daran, besonders viel, 1500<br>Von diesem Briese Aundschaft zu erhalten.                                                                                                                                                   |
| Prinzejfin. Dem Monig? Haft du recht gehört? Dem König?                                                                                                                                                                                     |
| War das der Ausdruck, den er brauchte?                                                                                                                                                                                                      |
| Page. 3a!                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ör nanut' es ein gefährliches Geheinmis                                                                                                                                                                                                     |
| Und warnte mich, mit Worten und mit Winken 1505<br>Gar sehr auf meiner Hut zu sein, daß ja                                                                                                                                                  |
| Der König feinen Argwohn schöpse.                                                                                                                                                                                                           |
| Prinzeisin (nach einigem Nachfünnen, voll Berwunderung). Alles<br>Trifft zu Es kann nicht anders sein — er muß                                                                                                                              |

11m Sie Beichichte millen 11mbearaillich!

|     | tim ore Seanance biffen. — timegreatian.             |         |
|-----|------------------------------------------------------|---------|
|     | Wer mag ihm wohl verraten haben? — Wer?              | 1510    |
|     | Ich irage noch — Wer sieht so icharf, so tief,       |         |
|     | Wer anders, als der Kalkenblick der Liebe?           |         |
|     | Doch weiter, fahre weiter fort: er las               |         |
|     | Tas Villet —                                         |         |
| ß   | age. Das Billet enthalte                             |         |
| •   | Ein Glück, jagt' er, vor dem er zittern muffe;       | 1515    |
|     | Das bab' er nie zu träumen sich getraut.             |         |
|     | Bum Unglück trat ber Bergog in ben Saal,             |         |
|     | Dies zwang uns —                                     |         |
| R   | ringeffin (ärgerlich). Aber was in aller Welt        |         |
| •   | Sat jest der Berzog dort zu thun? 250 aber,          |         |
|     | Wo bleibt er denn? Was zögert er? Warum              | 1520    |
|     | Ericheint er nicht? - Siehst du, wie salich man dich |         |
|     | Berichtet hat? Wie glücklich wär' er ichon           |         |
|     | In so viel Zeit gewesen, als du brauchtest,          |         |
|     | Mir zu erzählen, daß er's werden wollte!             |         |
| q:  | age. Der Herzog, fürcht' ich —                       | 1525    |
| 'n. | ringesfin. Wiederum der Herzog?                      |         |
| +   | Was will der hier? Was hat der tavire Mann           |         |
|     | Mit meiner stillen Seligkeit zu ichaisen?            |         |
|     | Den konnt' er siehen lassen, weiter schicken,        |         |
|     | Allon and Son World Farm man Soc might? To malwhich  |         |
|     | Wen auf der Welt kann man das nicht? — D, wahrlich,  | 1530    |
|     | Dein Prinz versieht sich auf die Liebe selbst        | 1.,0,   |
|     | So ichlecht, als, wie es ichien, auf Tamenherzen.    |         |
|     | Er weiß nicht, was Minuten sind — Still, still!      |         |
|     | Ich höre kommen. Fort! Es ist der Prinz.             |         |
|     | (Page eilt binaus.)                                  |         |
|     | Hinweg, hinweg! — Wo hab' ich meine Laute?           | • • • • |
|     | Er joll mich überraichen. — Mein Gesang              | 1535    |
|     | Soll ihm das Zeichen geben. —                        |         |

## 8. Auftritt.

Die Prinzejjin und bald nachher Don Karlos.

**Prinzessin** (hat sich in eine Ottomane geworsen und spielt). **Karlos** (kürzt herein. Er erkennt die Prinzessin und steht da, wie vom Tonner geruhrt). Wo bin ich?

Prinzejfin (laßt tie Laute fallen. Ihm entgegen). Ach, Prinz Karlos? Ja, wahrhaftig! Karlos. Wo bin ich? Hafender Betrug — ich habe Das rechte Kabinett versehlt.

| Bringeffin. Wie gut                                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bersteht es Karl, die Zimmer sich zu merken,                                                                                   | 1540 |
| Wo Tamen ohne Zeugen sind.                                                                                                     |      |
| Karlas. Pringeffin -                                                                                                           |      |
| Berzeihen Sie, Prinzejfin — ich — ich fand                                                                                     |      |
| Den Vorjaal offen.                                                                                                             |      |
| Pringeifin. Rann das möglich fein?                                                                                             |      |
| Mich deucht ja doch, daß ich ihn selbst verschloß.                                                                             |      |
| Karlos. Das deucht Sie nur, das deucht Sie - boch, versichert!                                                                 | 1545 |
| Sie irren sich. Verschließen wollen, ja,                                                                                       |      |
| Das geb' ich zu, das glaub' ich — doch verichloffen?                                                                           |      |
| Berichloffen nicht, wahrhaftig nicht! Sch höre                                                                                 |      |
| Auf einer — Laute jemand spielen — war's                                                                                       |      |
| Nicht eine Laute? (Indem er sich zweiselhaft umsieht.)                                                                         | 1550 |
| Recht! dort liegt sie noch —                                                                                                   |      |
| Und Laute — Das weiß Gott im Himmel! — Laute,                                                                                  |      |
| Die sieht ich bis zur Raserei. Ich bin                                                                                         |      |
| Gang Ohr, ich weiß nichts von mir felber, stürze                                                                               |      |
| Ans Mabinett, der nüßen Münglerin,                                                                                             |      |
| Die mich so himmlisch rührte, mich so mächtig                                                                                  | 1555 |
| Bezauberte, ins ichone Aug' zu jehen.                                                                                          |      |
| Aringeinn. Gin liebenswürd'ger Borwig, den Gie doch                                                                            |      |
| Sehr bald gestillt, wie ich beweisen konnte.                                                                                   |      |
| (Nach einigem Stillschweigen, mit Bedeutung.)                                                                                  |      |
| D, ichaten muß ich den beicheidnen Mann,                                                                                       |      |
| Der, einem Weib Beichämung zu ersparen,                                                                                        | 1560 |
| In jotchen Lügen sich verstrickt.                                                                                              |      |
| Karlos (trenbergig). Bringeffin,                                                                                               |      |
| Ich fühle selber, daß ich nur perschlimmre,                                                                                    |      |
| Alo ich verbeffern will. Erlaffen Gie                                                                                          |      |
| Mir eine Rolle, die ich durchzuführen                                                                                          | 1565 |
| Co gang und gar verdorben bin. Gie juchten                                                                                     | 1505 |
| Auf diesem Zimmer Zuslucht vor der Welt.                                                                                       |      |
| Hier wollten Gie, von Menichen unbehorcht,                                                                                     |      |
| Den stillen Wünschen Ihres Gerzens leben.                                                                                      |      |
| Ich Sohn des Unglücks zeige mich; sogleich                                                                                     | 1570 |
| Hit dieser schöne Traum gestort Dafür                                                                                          | 20.0 |
| Coll mich die schlennigsie Entsernung - (Er will geben.) Pringesin (überraicht und betroffen, doch sogleich wieder gefaßt). Pr | in:  |
| Termisein (apertalut und bettollen, dem logicin inicet gelubi). Pe                                                             |      |
| D, das war boshaft.<br>Kartos. Hürstin — ich verstehe,                                                                         |      |
| Rartos. Hick in diesem Rabinett                                                                                                |      |
| Bedeuten joll, und diese ingendhafte                                                                                           |      |
| Berlegenheit verehr' ich. Weh dem Manne,                                                                                       | 1575 |
| Settegengen berege my. Long sem semmy                                                                                          |      |

Den weibliches Erröten mutia macht! Ich bin verzagt, wenn Weiber vor mir zittern. Pringeffin. Bit's möglich? - Gin Gewiffen ohne Beiiviel Kür einen jungen Mann und Königssohn! Ja, Pring — jest vollends müffen Sie mir bleiben, 1580 lett bitt' ich selbst darum: bei so viel Tugend Erholt sich jedes Mädchens Angst. Doch wissen Sie, Daß Ihre plögliche Ericheinung mich Bei meiner liebsten Arie erichrectte? (Sie führt ihn jum Sofa und nimmt ihre Laute wieder.) Die Arie, Prinz Karlos, werd' ich wohl 1585 Noch einmal spielen müssen; Abre Strafe Soll fein, mir zuzuhören. Rarlos (er feht fich, nicht gang ohne Zwang, neben die Fürftin). Gine Strafe, So wünschenswert, als mein Vergehn — und, wahrlich! Der Inhalt war mir jo willkommen, war So göttlich schön, daß ich zum — drittenmal 1590 Sie hören könnte. Mas? Sie haben alles Pringeifin. Gehort? Das ist abicheulich, Prinz. — Es war, Ich glanbe gar, die Rede von der Liebe? Karlos. Und, irr' ich nicht, von einer glücklichen -1595 Der schönste Text in diesem schönen Munde; Doch freilich nicht jo wahr gejagt, als schön. Pringeffin. Richt? nicht jo mahr? - Und also zweifeln Sie? Rarlos (ernühait). Id) zweifle fast, ob Rarlos und die Fürstin Bon Eboli sich je verstehen konnen, 1600 Wenn Liebe abgehandelt wird. (Die Pringeffin frutt; er bemertt es und fahrt mit einer leichten Galanterie fort.) Denn wer. Wer wird es diesen Rosenwangen glauben, Daß Leidenschaft in dieser Brust gewihlt? Länit eine Kürstin Eboli Gesahr, Umsonst und unerhört zu seufzen? Liebe Rennt der allein, der ohne Hoffnung liebt. 1605 Pringeffin (mit ihrer gangen vorigen Munterfeit). D, still! — Das flingt ja fürchterlich. — Und freilich Scheint dieses Schickfal Sie vor allen andern, Und vollends heute — hente zu verfolgen. (Abn bet ber Band faffend, mit einschmeichetndem Intereffe.) Sie find nicht frohlich, guter Pring. — Sie leiden — Bei Gott, Sie leiden ja wohl gar. hit's möglich? 1610 Und warum leiden, Bring? bei diesem lauten

Berufe zum Genuß der Welt, bei allen

| Geichenken der verschwendrischen Natur<br>Und allem Anspruch auf des Lebens Freuden?<br>Sie — eines großen Königs Sohn und mehr,<br>Weit mehr, als das, schon in der Fürstenwiege<br>Mit Gaben ausgestattet, die sogar                                     | 1615                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Auch Jhres Ranges Sonnenglanz verdunkeln? Sie — der im ganzen strengen Rat der Weiber Bestochne Richter sigen hat, der Weiber, Die über Männerwert und Männerruhm<br>Ausschließend ohne Widerspruch entscheiden?                                           | 1620                   |
| Der, wo er nur bemerkte, jchon erobert,<br>Entzündet, wo er kalt geblieben, wo<br>Er glüben will, mit Baradiejen ipielen<br>Und Götterglück verschenken muß — der Mann,<br>Den die Natur zum Glück von Tanienden                                           | 1625                   |
| Und wenigen mit gleichen Gaben schmückte,<br>Er selber sollte elend sein? — D Himmel!<br>Der du ihm alles, alles gabst, warum,<br>Larum denn nur die Augen ihm versagen,<br>Romit er seine Siege sieht?                                                    | 1630                   |
| Karlos (der die ganze Zeit über in die tiesste Zerstreuung versun wird durch das Stillschweigen der Prinzessin plöhtlich zu sich seths und fährt in die Höhe). Vortresslich! Ganz unwergleichtlich, Fürstin! Singen Sie Mir diese Stelle doch noch einmal. | afen war,<br>Egebracht |
| <b>Brinzessin</b> sieht ihn erstaunt an). Rarlos,<br>Abo waren Sie indessen?<br><b>Karlos</b> (prungt auf). Ja, bei Gott!<br>Sie mahnen mid) zur rechten Zeit. — Ich muß,<br>Muß fort — muß eilends fort.                                                  | 1635                   |
| <b>Brinzessin</b> (hält ihn zurüch). Wohin?<br><b>Karlos</b> (in schrecklicher Beängüigung). Simunter<br>Ins Freie. — Lassen Sie mich los, Prinzessin,<br>Wir wird, als rauchte hinter mir die Welt                                                        |                        |
| In Flammen auf —<br>Prinzessin chatt ihn mit Gewalt zurüch. Was haben Sie?<br>Dies fremde unnatürliche Betragen?                                                                                                                                           | 1640<br>Woher          |
| (Karlos bleibt stehen und wird nachdentend. Sie ergreist diesen Augen<br>zu sich auf den Zosa zu ziehen.)<br>Sie brauchen Ruhe, lieber Karl — Ihr Blut<br>It jest in Anfruhr — iehen Sie sich zu mir —                                                     | blid, ihu              |
| Useg mit den ichwarzen Hieberphantasien!<br>Usenn Sie sich selber offenherzig fragen,<br>Useiß dieser Rops, was dieses Herz beschwert?<br>Und wenn er's nun and wüßte — jollte denn                                                                        | 1645                   |

| Von allen Rittern dieses Hoss nicht einer,<br>Kon allen Tamen keine — Sie zu heilen,<br>Sie zu verstehen, wollt' ich sagen — keine<br>Von allen würdig sein?<br>Karlos (flüchtig, gedankentos). Vielleicht die Fürstin<br>Von Eboli —                                                             | 1650         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Prinzejsin (stendig rasch). Wahrhaftig?<br>Karlod. Geben Sie<br>Mir eine Bittschrift — ein Empfehlungsschreiben<br>An meinen Later. Geben Sie! Man spricht,<br>Sie gelten viel.<br>Prinzessin. Wer spricht daß? (Ha, so war es<br>Der Argwohn, der dich stumm gemacht!)<br>Karlod. Wahrscheinlich | 1655         |
| Ten ichnellen Einfall, nach Brabant zu gehn,<br>Um — bloß um meine Sporen zu verdienen.<br>Das will mein Bater nicht. — Ter gute Bater<br>Besorgt, wenn ich Armeen kommandierte —<br>Mein Singen könne drunter leiden.                                                                            | 1660         |
| Prinzessin.  Sie spielen falsch. Gestehen Sie, Sie wollen In dieser Schlangenwindung mir entgehn. Hieher gesehen, Heuchler! Aug' in Auge! Wer nur von Ritterthaten träumt — wird der, Gestehen Sie — wird der auch wohl so tief Herab sich lassen, Bänder, die den Tamen                          | <b>1</b> 665 |
| Entfallen find, begierig wegzustehlen<br>Und — Sie verzeihn —                                                                                                                                                                                                                                     | 1670         |
| (Indem sie mit einer leichten Fingerbewegung seine Hemdkrause wegichnet<br>eine Bandschleise, die da verborgen war, wegnimmt.)<br>so kostbar zu verwalpren?                                                                                                                                       | -            |
| <b>Karlod</b> (mit Befremdung zurüdtretend).<br>Brinzessin — Nein, das geht zu weit. — Ich bin<br>Verraten. Sie betrügt man nicht. — Sie jind<br>Mit Geistern, mit Tämonen einverstanden.                                                                                                         |              |
| Prinzejfin. Tarüber scheinen Sie erstaunt? Tarüber?<br>Was soll die Wette gelten, Prinz, ich ruse<br>Geschichten in Ihr Herz zurück, Geschichten —<br>Bersuchen Sie es, fragen Sie mich aus.                                                                                                      | 1675         |
| Wenn jelbst der Lanne Gantelein, ein Laut,<br>Verstümmelt in die Auft gehaucht, ein Lächeln,<br>Von schnellem Ernste wieder ausgelöscht,<br>Wenn selber schon Erscheinungen, Gebärden,<br>Vo Ihre Zeele serne mar nich nicht                                                                      | 1680         |

| Entgangen sind, urteilen Sie, ob ich Rerjand, wo Sie verstanden werden wollten? Karlos. Nun, das ist wahrlich viel gewagt. — Die Wette 1688 Soll gelten, Hürsin. Sie versprechen mir Entveckungen in meinem eignen Herzen, Um die ich jelber nie gewußt.  Prinzesse enwöndich und ernschaft. Nie, Brinz? Vessimmen Sie sich besser. Sehn Sie um sich. Dies Kaddinett ist feines von den Zimmern Der Königin, wo man das bischen Masse Noch alkensalls zu loben sand. — Sie stutzen? Sie werden plößtich lauter Glut? — Dreilich, Ver iollte wohl so icharistug, io vermessen, Sie werden plößtich lauter Glut? — Ber sah's, Verm Karlos unbelauicht sich glaubt? — Wer sah's, Verem Karlos unbelauicht sich glaubt? — Wer sah's, Veren Karlos unbelauicht sich glaubt? — Wer sah's, Vie Königin, im Tanze stehen ließten Tame, Die Königin, im Tanze stehen ließten Tänzerin Der Körtiin Erbeit die Kand zu reichen? Ein Frrum, Krinz, den der Monarch sogar, Der eben seh rechtlichen war, bemerste!  Rarlos unt irenissem gäden). Unch sogar der? Ha freilich, gute Kürsin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessen. Unch sogar der? Ha freilich, gute Kürsin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessen. Unch sogar der? Ha freilich, gute Kürsin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessen. Unch sogar der? Ha freilich, gute Kürsin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessen.  1705  Prinzessen.  20 wenig, Ults plößtich fonnten Sie dasür? — die Kleider Chewisser Zamen hinter Junen rauschen.  2a sing Don Philipps heldemmüt ger Sohn Cleich einem Keher vor dem heit gen Untet In zittern an; aus seinen bleichen Lippen Cer Leidenschaft — es war ein Possenspiel Ind Fenerschaft — es war ein Possenspiel |                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| Kerfand, wo Sie verstanden werden wollten? Karlos. Nun, das ist wahrlich viel gewagt. — Die Wette 1685 Soll gelten, Hüritin. Sie veriprechen mir Entdechungen in meinem eignen Herzen, Um die ich jelber nie gewußt. Prinzesse werdindlich und ernshaft. Nie, Prinz? Besinnen Sie sich besser. Sehn Sie um sich. Ties Nadinett ist feines von den Jimmern Ter Königin, wo man das bischen Maske Woch allensalfs zu loben sanch. — Sie stuken? Sie werden plöylich lauter Glut? — Treisich, Wer iollte wohl so icharislug, io vermessen, Ese nüßig sein, den Narlos zu belauichen, Wenn Karlos unbelauscht sich glaubt? — Wer sah's, Wie er beim lepten Hösball seine Tame, Tie Königin, im Tanze siehen ließ Und mit Gewalt ins nächte Paar sich drängte, Statt seiner föniglichen Tänzerin Ter Fürlin Evolt die Hand zu reichen? Sin Frehm. Prinz, den der Monarch sogar, Ter eben jest erichienen war, demertte!  Karlos umt tronisaem gadem). Unch sogar der? In freilich, gute Fürstin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessen. Uns jener Anstritt in der Schloskapelle, Woraus sich wohl Brinz Karlos seldet nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Füssen Ter heil zen Jungirau, in Gebet ergossen, Uls plösslich — konnten Sie dasür? — die Kleider Gewisser Tamen hinter Ihnen ranichen. Ta sing Ton Philipps heldenmüt ger Sohn Osleich einem Keher vor dem heil zen Unnte Zu zittern an; aus seinen bleichen gippen Starb das vergistete Gedet — im Tammel Ter Leidenschaft — es war ein Vossendpiel Zum Kuhren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Keidenschaft — es war ein Vossendpiel Zum Kuhren, Prinz — ergreisen Sie die Sand, Ter Keidenschaft — es war ein Kossendpiel                                                                                                                                                                                                        | Entagnaen find urteilen Sie ob ich                        |         |
| Karlos. Kun, das ift wahrlich viel gewagt. — Die Wette Soll gelten, Hürfin. Sie veriprechen mir Entdeckungen in meinem eignen Herzen, Um die ich selber nie gewußt.  Prinzessen einem senwöndich und ernithaten. Mie, Prinz? Besimmen Sie sich besser. Sehn Sie um sich. Ties Kadimett ift feines von den Zimmern Ter Königin, wo man das bischen Maske Noch allenialls zu loben sand. — Sie stuken? Sie werden plöplich lauter Glut? — D freisich, Wer iollte wohl so icharistlug, io vermessen, Sie erdeim lepten Hoeball ieine Tame, Tie Königin, im Tanze stehen ließ Und mit Gewalt ins nächte Paar sich drängte, Statt ieiner königlichen Tänzerin Ter Hörlin Eboli die Haar zuchen? Sin Freum, Prinz, den der Monarch logar, Ter eben jest erichienen war, bemerkte! Rarlos amt ironisaliem Lakelm). Unch sogar der? Ha freilich, gute Hürkin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessen. Unch sogar der? Ha freilich, gute Hürkin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessen. Unch sogar der? Ha freilich, gute Hürkin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessen. Unch sogar der? Ha freilich, gute Hürkin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessen. Unch sogar der? Ha freilich gete Hürken. Ter beil gen Jungtrau, in Gebet ergossen. Unch plöplich — konnten Sie dasür? — die Aleider Gewisser Tamen hinter Innen rauchhen. Ta sing Ton Philipps heldemmüt ger Zohn Oleich einem Reser vor dem heil gen Limte Zu zittern an; ani einen bleichen zippen State das vergistete Gebet — im Tammel Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel Inn Ruhren, Prinz — ergreisen Sie die die Hand, Und Jenerküsser genen auf den Marmor. Rorlos. Sie kun mir Unrecht. Kürkin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                               | Reritand mo Sie veritanden merden mollten?                |         |
| Soll gelten, Hürzun. Sie verprechen mur Entdeckungen in meinem eignen Herzen, Um die ich selber nie gewußt. Prinzessen sewimstlich und erwibait). Nie, Prinz? Besinnen Sie sich besser. Sehn Sie um sich. Ties Rabinett ist keines von den Jimmern Ter Königin, wo man das bischen Maske Noch allenfalls zu loben sand. — Sie stutzen? Sie werden plöylich lauter Glut? — Treilich, Ver iollte wohl so icharitlug, so vermessen, Sie werden plöylich lauter Glut? — Der sah's, Wie er beim letten Kotball seine Tame, Tie Königin, im Tanze siehen ließ Und mit Gewalt ins nächte Paar sich dränzte, Statt seiner königlichen Tänzerin Ter Hürlin Eboli die Hand zu reichen? Ein Fretum, Prinz, den der Monarch sogar, Ter eben sept erichienen war, kemerkte!  Rarlos (mut ironischem Lächen). Unch sogar der? Za spellich, gute Hürstin, Hür den besonders war das nicht. Prinzessen. Teo wenig, Uls seiner Unstritt in der Schloßkapelle, Woraus sich wohl Brinz Rarlos selbit nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Krißen Ter heil zen Jungirau, in Gebet ergosien, Uls plössich — konnten Sie dasür? — die Reider Gewiser Tamen hinter Ihnen rauschen. Ta sing Ton Philipps heldenmitt ger Sohn Gleich einem Rezer vor dem heit gen Unite In zittern an; an seinen bleichen Lippen Etarb das vergittete Gebet — im Tammel Ter Leidenschaft — es war ein Bossenipiel Inm Ruhren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Matter Gottes heit ge talte Hand, Und Fenerkisse regnen aus den Marmor. Rarlos. Sie kun mir Unrecht, Kürkinin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carlas Plus Dos ist mohrlich niel gemagt — Die Wette      | 1685    |
| Entbeckungen in meinem eignen Herzen, Im die ich selber nie gewußt. Prinzessen einesiedich und ernschaft. Nie, Prinz? Besimmen Sie sich besser. Sehn Sie um sich. Ties Radinett ist keines von den Zimmern Ter Königin, wo man daß bischen Maßke Noch allenfalls zu loben kand. — Sie kuben? Sie werden plöglich lauter Glut? — D freilich, Wer iollte wohl so icharitlug, io vermeisen, So müßig iein, den Karloß zu belauschen, Wenn Karloß unbelausch sich glaubt? — Wer sah's, Wie er beim letzten Kosball seine Dame, Tie Königin, im Tanze siehen ließ Und mit Gewalt ins nächste Paar sich drängte, Statt seiner königlichen Tänzerin Ter Kirtin Eboli die Hand zu reichen? Ein Fretum, Prinz, den der Monarch sogar, Ter eben setzt erichienen war, bemerkte! Karloß amt ironischem Lächen. Unch sogar der? Ja sreilich, gute Kürstin, Kir den besonders war daß nicht. Prinzessen. Vo wenig, Uld sogar der? Ja freilich, gute Kürstin, Kir den besonders war daß nicht. Prinzessen. To wenig, Uld sener Anstritt in der Schlößkapelle, Woraus sich wehl Prinz Karloß selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Küssen Ter heil zen Jungfrau, in Gebet ergossen, Uls plöblich — fonnten Sie dasür? — die Rteider Ten diem Tomkeher vor dem heil zen Untte In zittern an; aus seinen bleichen Lippen Stard daß vergistete Gebet — im Taumel Ter Leidenschaft — es war ein Possenspel Ind Fenerküsser ergreisen Sie die Hand, Und Fenerküsser keitige katte Hand, Und Fenerküsser genen aus den Marmor. Karloß. Sie khm mir Unrecht, Kürstin. Taß war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Golf gelten Tirrin Sie nerinrechen mir                    |         |
| Um die ich selber nie gewußt. Prinzessen seindstäd und ernöbait). Nie, Prinz? Besinnen Sie sich besser. Sehn Sie um sich. Ties Kaddinett ist keines von den Zinumern Ter Königin, wo man das bischen Maske Noch altensalls zu loben kand. — Sie stuken? Sie werden plöglich lauter Glut? — Treilich, Wer iollte wohl so icharklug, so vermessen, So müßig sein, den Karlos zu belauschen, Venn Karlos unbelauscht sich glandt? — Wer sah's, Wie er beim letten Kosball seine Tame, Tie Königin, im Tanze siehen ließ Und mit Gewalt ins nächste Paar sich drängte, Statt seiner königlichen Tänzerin Ter Firesin Ebolt die Kand zu reichen? Ein Frrtum, Prinz, den der Monarch sogar, Ter eben sept erschienen war, bemerkte!  Karlos umt ironizionen vackeln). Unch sogar der? Zu freilich, gute Kürstin, Kür den besonders war das nicht. Prinzessen. To wenig, Alls seiner Anstritt in der Schloßkapelle, Woraus sich wohl Prinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Kürsen. Ter beil zen Jungsrau, in Gebet ergossen, Uts plöglich — konnten Sie dazür? — die Kleider Gewisser Tamen hinter Ihnen rauschen. Ta sing Ton Philipps heldenmüt zer Sohn Gleich einem Keher vor dem heil zen Umte Zu zittern an; aus seinen bleichen rippen Etarb das vergittete Gebet — im Tammel Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel Zum Rüthren, Prinz — ergreifen Sie die Hand, Und Senertüsser schen mit karmor. Karlos. Sie khun mit Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entracturan in mainen eignen Bersen                       |         |
| Prințefin (etwas emvönolid und ernübati). Aie, Prinz? Besinnen Sie sich besser. Sehn Sie um sich. Ties Radinett sit feines von den Zinnnern Ter Königin, wo man das bischen Maske Noch altenialls zu loben sand. — Sie stuken? Sie merden plöplich lauter Glut? — Treilich, Wer iollte wohl so icharitlug, so vermessen, So müßig sein, den Karlos zu belanichen, Venn Karlos unbelanicht sich glaubt? — Wer sah's, Wie er beim letten Koöball seine Tame, Tie Königin, im Tanze siehen ließ Und mit Gewalt ins nächste Kaar sich drängte, Statt seiner königlichen Tänzerin Ter Hürkin Eboli die Haar sich drängte, Statt seiner königlichen Tänzerin Ter Hürkin Eboli die Haar sich drängte, Statt seiner königlichen War, bemerkte! Karlos amt ironisten vacken). Auch sogar der? Za freilich, gute Hürşin, Huch sogar der? Za freilich, gute Hürşin, Tür den besonders war das nicht. Prinzessen. Auf dem Unstritt in der Schlößfapelle, Woraus sich wohl Prinz Karlos seldst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Äußen Ter beil zen Imngrau, in Gebet ergossen, Uls plöplich — sonnten Sie dasür? — die Kleider Gewisser Tamen binter Ihnen rauschen. Ta sing Ton Philipps heldenmüs ger Sohn Gleich einem Keher vor dem heis gen Unite Zu zittern an; ans seinen bleichen Lippen Stard das vergistete Gebet — im Tammel Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel Zum Rühren, Prinz — ergressen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heit ze tale Hand, Und Fenertüsser ergnen aus den Marmor. Karlos. Sie kun mir Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The Sie id isther his comput                              |         |
| Besinnen Sie sich besser. Sehn Sie um sich. Ties Makinett ist seines von den Jimmern Ter Königin, wo man das bischen Maske Noch allenfalls zu loben fand. — Sie kutzen? Sie werden plöylich lauter Glut? — D freilich, Wer iollte wohl so ichariklug, so vermessen, So müßig sein, den Marlos zu belauschen, Wenn Karlos unbelauscht sich glankt? — Wer sah's, Wie er beim letzen Hobball seine Tame, Tie Königin, im Tanze siehen ließ Und mit Gewalt ins nächste Paar sich drängte, Statt seiner königlichen Tänzerin Ter Kürkim Evoli die Hand zu reichen? Ein Irrtum, Prinz, den der Monarch sogar, Ter eben setzt erichienen war, bemerkte! Karlos (mut irensssenen war das nicht. Prinzessen. Unch sogar der? Zu freilich, gute Kürkin, Tür den besonders war das nicht. Prinzessen. Unch sogar der? Zu freilich, gute Kürkin, Tür den besonders war das nicht. Prinzessen. Unch sogar der? Zu freilich, gute Kürkin, Tinzessen. Unch sogar der? Zu freilich, gute Kürkin, Tür den besonders war das nicht. Prinzessen. Unch sogar der? Zu freilich, gute Kürkin, Tinzessen. Unch sogar der? Zu freilich, gute Kürkin, Tinzessen und soch Welter Sohn Siehen verdenen wird. Zie lagen zu den Kiehen Ter heil gen Jungirau, in Gebet ergossen, Uls plöhlich – konnten Sie dasür? — die Kleider Ten hilter Innter Schnen rauschen.  Za sing Ton Philipps heldenmüßer Sohn Okleich einem Ketzer vor dem heil gen Innte Zu zittern an; aus ieinen bleichen Lieppen Etarb das vergistete Gebet — im Taumel Ter Leidenschat — es war ein Possensiel Zum Ruhren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heil zie kalte Hand, Ter Mutter Gottes heil zie kalte Kand, Ter Mutter Gottes heil zie kalte Kand, Ter Mutter Gottes heil zie kalte Kand, Ter Karlos. Sie thun mir Unrecht, Kürtiin. Tas war Andacht.                                                                                     | William (1977) Street the genuth.                         |         |
| Ties Rabinett ist feines von den Jimmern Ter Königin, wo man das bischen Maske Noch alkenfalls zu loben fand. — Sie kuten? Sie werden plöglich lauter Glut? — T freilich, Wer iollte wohl so ichariflug, io vermessen, So müßig sein, den Karlos zu belauschen, Wenn Karlos umbelauscht sich glaubt? — Wer sah's, Wie er beim letten Hosball seine Tame, Tie Königin, im Tanze siehen ließ Und mit Gewalt ins nächte Kaar sich drängte, Statt seiner königlichen Tänzerin Ter Kürkin Eboli die Dand zu reichen? Ein Jrrtum, Prinz, den der Monarch sogar, Ter eben jest erschienen war, demerkte!  Rarlos und ironischem Lächem. Auch sogar der? Zu freilich, gute Kürstin, Kür den besonders war das nicht.  Prinzessen.  Ind sogar der? Zu freilich, gute Kürstin, Kür den besonders war das nicht.  Prinzessen.  Zo wenig, Alls jener Anstritt in der Schloßkapelle, Woraus sich wohl Brinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Kürsen Ter heil gen Jungfrau, in Gebet ergossen, Alls plöglich — konnten Sie dasür? — die Kleider Gewisser Tamen hinter Ihnen rauschten.  Ta sing Ton Philipps heldenmüt ger Sohn Gleich einem Reher vor dem heil gen Ante Zu zittern an; and seinen bleichen Lippen Etarb das vergistete Gebet — im Taumel Ter Leidenschatt — es war ein Possenipiel Zum Nühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heil zie kand, Ter kalpa. Sie thun mir Unrecht. Kürstin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                 | geringeinn (einda enganotia) und etiongari). Ace, pering: |         |
| Ter Königin, wo man das bischen Maske Noch allenfalls zu loben fand. — Sie kuten? Sie werden plöglich lauter Glut? — D freilich, Ver iollte wohl so scharftlug, so vermessen, Suer iollte wohl so scharftlug, so vermessen, Suer iollte wohl so icharitlug, so vermessen, Suer iollte wohl so icharitlug, so vermessen, Ven nänsig sein, den narlos zu belauschen, Venn narlos unbelauscht sich glaudt? — Wer sah's, Vie er deim letten Hobsell seine Tame, Tie Königin, im Tanze siehen ließ Und mit Gewalt ins nächste Paar sich drängte, Statt seiner königlichen Tänzerin Ter Fikrkin Eboli die Hand zu reichen? Ein Frrtum, Prinz, den der Monarch sogar, Ter eben jezt erichienen war, bemerkte! Karlos amt irentischem usachem. Unch sogar der? Ha freilich, gute Fürstin, Für den besonders war das nicht. Prinzessen. Ind soner Unstritt in der Schloßkapelle, Woraus sich wohl Prinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen Ter heil gen Jungkrau, in Gebet ergossen, Ults plöglich — konnten Sie dasür? — die Aleider Gewisser Tamen hinter Ihnen rauschsen. Ta sing Ton Philipps heldenmützer Sohn Osleich einem Keher vor dem heil gen Umte Zu zittern an; aus seinen bleichen Lippen Etarb das vergistete Gebet — im Taumel Ter Leidenschat — es war ein Possensiel Zum Ruhren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heil ge kalte Hand, Und Fenerfüsse regnen aus den Marmor. Karlos. Sie thun mir Unrecht, Kürstiin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bejninen Sie jug bejjer. Seint Sie um jug.                | 1690    |
| Noch allenfalls zu loben fand. — Sie ftuken? Sie werden plöylich lauter Glut? — Treilich, Wer iollte wohl so ichariflug, so vermessen, So müßig sein, den Narlos zu belauschen, Venn Rarlos unbelauscht sich glandt? — Wer sah's, Wie er beim letzen Hofball seine Tame, Tie Königin, im Tanze stehen ließ Und mit Gewalt ins nächne Kaar sich drängte, Statt seiner föniglichen Tänzerin Ter Fürstim Eboli die Dand zu reichen? Sin Irrtum, Krinz, den der Monarch sogar, Ter eben jetzt erschienen war, demertte! Karlos umt ironischem Läckeln. Unch sogar der? Ja freilich, gute Fürstin, Für den besonders war das nicht. Prinzessen. Alls jener Anstritt in der Schloßfapelle, Worauf sich wohl Brinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Kitzen Ter heil gen Jungfrau, in Gedet ergossen, Alls plöylich — fonnten Sie dasür? — die Kleider Gemisser Tamen hinter Ihnen rauschen. Ta sing Ton Philipps heldenmüt ger Sohn Osleich einem Keher vor dem heil zen Annte Zu zittern an; auf seinen bleichen Lippen Starb das vergistete Gedet — im Taumel Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel Zum Rühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Mintter Gottes heil ze kalte Hand, Ter Mintter Gottes heil ze kalte Hand, Ter Mintter Gottes heil ze kalte Hand. Rarlos. Sie thun mir Unrecht, Kürftin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2162 Radinert ift feines poli den Stinnern                | • • • • |
| Sie werden plöylich lauter Glut? — C freilich, Wer iollte wohl so ichariflug, so vermessen, So müßig sein, den Narlos zu belauschen, Wenn Narlos unbelauscht sich glaubt? — Wer sah's, Wie er beim letzen Hobball seine Tame, Tie Rönigin, im Tauze kehen ließ Und mit Gewalt ins nächste Paar sich drängte, Statt seiner königlichen Tänzerin  Ter Hürtim Eboli die Hand zu reichen? Sin Jertum, Prinz, den der Monarch sogar, Ter eben jept erschienen war, bemerkte!  Karlos (mu tronischem Läckeln).  Auch sogar der? Ja freilich, gute Hürstin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessen.  Arlos (mat tronischem Läckeln).  Alls jener Anstritt in der Schloßkapelle, Woraus sich wohl Brinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Fitzen.  Ter heil gen Jungfrau, in Gedet ergossen.  Als plöykich — konnten Sie dasür? — die Kleider Gewisser Tamen hinter Ihnen rauschen.  Ta sing Ton Philipps heldenmützger Sohn Okleich einem Keher vor dem heil gen Ante Zu zittern an; aus seinen bleichen Lippen Starb das vergistete Gedet — im Taumel Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel Inn Rühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Mintter Gottes heil ze kalte Hand, Ter Mintter Gottes heil ze kalte Hand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ter Konigin, wo man ods vikujen Masie                     |         |
| Wer iollte wohl so ichariflug, so vermessen, So müßig sein, den Narlos zu belauschen, Wenn Narlos unbelauscht sich glaubt? — Wer sah's, Wie er beim letzten Hosball seine Tame, Tie Königin, im Tanze siehen ließ Und mit Gewalt ind nächste Paar sich drängte, Statt seiner königlichen Tänzerin  Ter Fürtin Evoli die Hand zu reichen? Ein Frrum, Prinz, den der Monarch sogar, Ter eben jest erschienen war, demerkte!  Karlos (mit ironischem Lächeln). Auch sogar der? Ja freilich, gute Hürstin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessen.  Arlos innt ironischem Lächeln). Alls jener Anstritt in der Schloßkapelle, Woraus sich wehl Prinz Rarlos selbst nicht mehr Besünnen wird. Sie lagen zu den Füßen  Ter heiligen Jungfrau, in Gebet ergossen, Alls plöplich — konnten Sie dafür? — die Akeider Gewisser Tamen hinter Ihnen rauschen.  Ta sing Ton Philipps heldenmütiger Sohn Gleich einem Neher vor dem heiligen Ante Zu zittern an; auf seinen bleichen Lippen Etarb das vergistete Gebet — im Tammel Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel Ann Kühren, Prinz — ergreisen Eie die Hand, Ter Mutter Gottes heilige kalte Hand, Und Fenerküsse regnen auf den Marmor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Noch allemalis zu toven jano. — Sie nusen?                |         |
| So müßig sein, den Narlos zu belauschen, Wenn Rarlos unbelauscht sich glaubt? — Wer sah's, Wie er beim letzten Hobball seine Tame, Tie Königin, im Tanze siehen ließ Und mit Gewalt ins nächste Paar sich drängte, Statt seiner königlichen Tänzerin  Ter Fürkin Eboli die Hand zu reichen? Ein Frrtum, Prinz, den der Monarch sogar, Ter eben jest erschienen war, bemerkte!  Karlos am ironischem Lächeln). Unch sogar der? Ja freilich, gute Fürstin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessin.  Uls jener Anstritt in der Schloßkapelle, Woraus sich wohl Prinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen  Ter heil zen Jungfrau, in Gebet ergossen, Uls plöstich — konnten Sie dasür? — die Kleider Gewisser Tamen hinter Ihnen rauschen.  Ta sing Ton Philipps heldenmützer Sohn Gleich einem Keher vor dem heil zen Lumel  Zu zittern an; auf seinen bleichen Lippen Etarb das vergittete Gebet — im Tammel  Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel  Inm Rühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heil ze kalte Hand, Und Fenerküsse regnen auf den Marmor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sie werden ploylich lauter Glut? — L treung,              |         |
| Wenn Karlos unbelauicht sich glaubt? — Wer sah's, Wie er beim letten Hosball seine Tame, Tie Königin, im Tanze siehen ließ Und mit Gewalt ins nächzte Paar sich drängte, Statt seiner königlichen Tänzerin  Ter Fürkin Eboli die Hand zu reichen? Ein Fretum, Prinz, den der Monarch sogar, Ter eben jest erschienen war, demerkte!  Karlos (mit ironischem Lächeln). Auch sogar der? Ja freilich, gute Fürstin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessen.  To wenig, Arinzessen.  To wenig, Uls jener Anstritt in der Schloßkapelle, Woraus sich wohl Prinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen Ter heil gen Jungfrau, in Gebet ergossen, Uls plöslich — konnten Sie dasür? — die Kleider Gewisser Tamen hinter Ihnen rauichten.  Ta sing Ton Philipps heldenmüt ger Sohn Gleich einem Keher vor dem heil gen Amte Zu zittern an; auf seinen bleichen Lippen Starb das vergistete Gebet — im Tammel Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel Ann Kühren, Prinz — ergreien Eie die Hand, Ter Mutter Gottes heil ge kalte Hand, Und Fenerküsse regnen auf den Marmor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aver follte wohl jo idjartflug, to vermessen,             | 1005    |
| Tie Königin, im Tanze siehen ließ Und mit Gewalt ind nächte Paar sich drängte, Statt ieiner königlichen Tänzerin Ter Hint Mehrling band zu reichen? Ein Arrtum, Prinz, den der Monarch iogar, Ter eben jest erschienen war, bemerkte!  Rarlos amt ironijdem Lächeln). Auch sogar der? Ja freilich, gute Hürstin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessin.  Vo wenig, Alls jener Anstritt in der Schlößkapelle, Asorauf sich wohl Prinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Küßen Ter beil gen Jungfrau, in Gebet ergossen, Alls plöslich — konnten Sie dafür? — die Kleider Gewisser Tamen hinter Ihnen rauschen.  Ta sing Ton Philipps heldenmüt ger Sohn Steich einem Keher vor dem heil gen Annte Zu zittern anz ani seinen bleichen Lippen Etarb das vergistete Gebet — im Tammel Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel Ann Rühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heil ge kalte Hand, Und Fenerküsse regnen ani den Marmor.  Rarlos. Sie thun mur Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Co müßig jein, den Rarlos zu belauchen,                   | 1083    |
| Tie Königin, im Tanze siehen ließ Und mit Gewalt ind nächte Paar sich drängte, Statt ieiner königlichen Tänzerin Ter Hint Mehrling band zu reichen? Ein Arrtum, Prinz, den der Monarch iogar, Ter eben jest erschienen war, bemerkte!  Rarlos amt ironijdem Lächeln). Auch sogar der? Ja freilich, gute Hürstin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessin.  Vo wenig, Alls jener Anstritt in der Schlößkapelle, Asorauf sich wohl Prinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Küßen Ter beil gen Jungfrau, in Gebet ergossen, Alls plöslich — konnten Sie dafür? — die Kleider Gewisser Tamen hinter Ihnen rauschen.  Ta sing Ton Philipps heldenmüt ger Sohn Steich einem Keher vor dem heil gen Annte Zu zittern anz ani seinen bleichen Lippen Etarb das vergistete Gebet — im Tammel Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel Ann Rühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heil ge kalte Hand, Und Fenerküsse regnen ani den Marmor.  Rarlos. Sie thun mur Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wenn Karlos unbelaucht sich glaubt? — Wer jah's,          |         |
| Tie Königin, im Tanze stehen ließ Und mit Gewalt ins nächste Paar sich drängte, Statt seiner königlichen Tänzerin  Ter Hürkin Ebolt die Hand zu reichen? Ein Frrtum, Prinz, den der Monarch sogar, Ter eben jest erschienen war, bemerkte!  Karlos (mut ironischem Lächeln). Unch sogar der? Ja freilich, gute Hürstin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessen.  Vo wenig, Ults jener Anstritt in der Schloßkapelle, Leorani sich wohl Prinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen  Ter heil gen Jungsrau, in Gebet ergossen, Ults plößlich – konnten Sie dasür? – die Kleider Sewisser Tamen hinter Ihnen rauschen.  Ta sing Ton Philipps heldenmüt ger Sohn Steich einem Keher vor dem heil gen Innte Zu zittern an; and seinen bleichen Lippen Starb das vergistete Gebet – im Taumel Ter Leidenschaft – es war ein Possenspiel Zum Kuhren, Prinz – ergreisen Sie die Hand, Und Fenerküsse regnen auf den Marmor.  Karlos. Sie thun mur Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wie er beim letten Hofball seine Dame,                    |         |
| Und mit Gewalt ins nächste Paar sich drängte, Statt seiner königlichen Tänzerin  Ter Hürkin Eboli die Hand zu reichen? Ein Frrtum, Prinz, den der Monarch sogar, Ter eben jest erschienen war, bemerkte!  Karlos (mut ironijdem Lächeln).  Auch sogar der? Fa freilich, gute Hürstin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessin.  So wenig, Aborauf sich wohl Brinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen  Ter heil gen Jungfrau, in Gebet ergossen, Als plöstlich – konnten Sie dasür? – die Kleider  Gewisser Tamen hinter Ihnen rauschen.  Ta sing Ton Philipps heldenmüt ger Sohn Steich einem Keber vor dem heil gen Innte In zittern an; and seinen bleichen Lippen Starb das vergistete Gebet – im Taumel Ter Leidenschaft – es war ein Possenspiel Zum Rühren, Prinz – ergreisen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heil ge kalte Hand, Und Fenerküsse regnen auf den Marmor.  Karlos. Sie khun mur Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Königin, im Tanze stehen ließ                         |         |
| Statt seiner königlichen Tänzerin  Ter Hürkin Eboli die Hand zu reichen? Ein Frrtum, Prinz, den der Monarch sogar, Ter eben jest erschienen war, bemerkte!  Karlos (mut ironischem Lächeln). Uuch sogar der? Ja freilich, gute Hürkin, Für den besonders war das nicht.  Prinzesin.  So wenig, Uls jener Anstritt in der Schloßkapelle, Leorani sich wohl Prinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen Ter heil gen Jungsrau, in Gebet ergossen, Uls plößlich – konnten Sie dasür? – die Kleider Sewisser Tamen hinter Ihnen rauschen. Ta sing Don Philipps heldenmüt ger Sohn Steich einem Keher vor dem heil gen Imte In zittern an; ani seinen bleichen Lippen Starb das vergistete Gebet – im Taumel Ter Leidenschaft – es war ein Possenspiel Inn Rühren, Prinz – ergreisen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heil ge kalte Hand, Und Fenerküsse regnen auf den Marmor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Und mit Gewalt ins nächite Paar sich drängte,             |         |
| Ter Hürkin Eboli die Hand zu reichen?<br>Ein Frrtum, Prinz, den der Monarch sogar,<br>Ter eben jest erschienen war, bemertte!  Karlos (mut ironijdiem Lächeln).  Auch sogar der? Ja freilich, gute Hürstin,<br>Für den besonders war das nicht.  Prinzesin.  So wenig,  Aborauf sich wohl Brinz Karlos selbst nicht mehr<br>Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen<br>Ter heiligen Jungfrau, in Gebet ergossen,<br>Alls plößlich – konnten Sie dasür? – die Kleider  Gewisser Tamen hinter Ihnen rauschen.<br>Ta sing Don Philipps heldenmützer Sohn<br>Gleich einem Keher vor dem heiligen Innte<br>Zu zittern an; and seinen bleichen Lippen<br>Starb das vergistete Gebet – im Taumel  Ter Leidenschaft – es war ein Possenspiel  Zum Rühren, Prinz – ergreisen Sie die Hand,<br>Und Senertüsse regnen auf den Marmor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Statt jeiner königlichen Tänzerin                         | 1700    |
| Ein Arrtum, Prinz, den der Monarch 10gar, Ter eben jest erichienen war, bemerkte!  Rarlos (mut ironijdnem Lacheln). Auch sogar der? Ja freilich, gute Hürftin, Hüch son besonders war das nicht.  Prinzessin.  So wenig, Uls jener Anstritt in der Schloßkapelle, Lesiunen wird. Sie lagen zu den Füßen Ter heil gen Jungsrau, in Gebet ergossen, Uls plößlich — konnten Sie dasür? — die Rleider Sewisser Tamen hinter Ihnen rauschen. Ta sing Ton Philipps heldenmützer Sohn Gleich einem Reher vor dem heil gen Innte In zittern anz ant ieinen bleichen Lippen Ter Leidenschaft — es war ein Taumel Ter Leidenschaft — es war ein Tossenspiel Inn Rühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heil ge kalte Hand, Und Fenerküsse regnen auf den Marmor. Rarlos. Sie thun mur Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der Kürftin Eboli die Hand zu reichen?                    |         |
| Ter eben jest erschienen war, bemerkte!  Rarlos (mut ironijdnem Laddeln).  Auch sogar der? Ja freilich, gute Hürftin, Für den besonders war das nicht.  Brinzessin.  So wenig, Aborauf sich wohl Brinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen Ter heil gen Jungfrau, in Gebet ergossen, Als plößlich — konnten Sie dafür? — die Rleider Gemisser Tamen hinter Ihnen rauschen. Ta sing Ton Philipps heldenmüt ger Sohn Steich einem Reher vor dem heil gen Amte In zittern an; and seinen bleichen Lippen Etarb das vergistete Gebet — im Taumel Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel Inm Rühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heil ge kalte Hand, Und Senerküsse regnen auf den Marmor.  Rarlos. Sie thun mir Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ein Errtum Prinz den der Monarch jogar.                   |         |
| Rarlos (mut ironijdem Ladeln).  Auch sogar der? Ja freilich, gute Hürftin, Für den besonders war das nicht.  Prinzessen.  So wenig, Uls jener Anstritt in der Schloßfapelle, Usoraus sich wohl Brinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Jüßen Ter heiligen Jungsrau, in Gebet ergossen, Uls plößlich — konnten Sie dasür? — die Rleider Gemisser Tamen hinter Ihnen rauschen. Ta sing Ton Philipps heldenmützer Sohn Gleich einem Reher vor dem heiligen Innte In zittern au; aus ieinen bleichen Lippen Etarb das vergistete Gebet — im Taumel Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel Inm Nühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heilige kalte Hand, Und Fenerküsse regnen aus den Marmor. Rarlos. Sie thun mur Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tor chen jekt erichienen mar bemerkte!                    |         |
| Nuch sogar der? Ja freilich, gute Kürftin, Jür den besonders war das nicht.  Prinzessin.  So wenig, Uls jener Anstritt in der Schloßkapelle, Woraus sich wohl Brinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen Ter heil gen Jungfrau, in Gebet ergossen, Uls plößlich — konnten Sie dafür? — die Rleider Sewisser Tamen hinter Ihnen rauschten. Ta sing Ton Philipps heldenmüt ger Sohn Gleich einem Reher vor dem heil gen Annte In zittern an; ans seinen bleichen Lippen Etarb das vergistete Gebet — im Taumel Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel Inm Nühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heil ge kalte Hand, Und Fenerküsse regnen aus den Marmor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carlos and ironiidem Middeln)                             |         |
| Prinzejin.  Brinzejin.  To wenig,  Alls jener Anstritt in der Schlößfapelle,  Woraus sich Vrinz Karlos seldst nicht mehr  Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen  Ter heil gen Jungtrau, in Gebet ergossen,  Alls plößlich – konnten Sie dasür? — die Kleider  Ta sing Ton Philipps heldenmützer Tohn  Steich einem Keber vor dem heil gen Amte  Zu zittern an; and seinen bleichen Lippen  Starb das vergistete Gebet — im Taumel  Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel  Jum Rühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand,  Ter Mutter Gottes heil ge kalte Hand,  Und Fenerküsse regnen auf den Marmor.  Karlos. Sie thun mir Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Much ingar Sor? So freilich aute Viritin                  |         |
| Prinzessin.  The jener Anstritt in der Schloßkapelle, Woraus sich wohl Prinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen Ter heil gen Jungfrau, in Gebet ergossen, Als plößlich — konnten Sie dafür? — die Rleider Gewisser Tamen hinter Ihnen rauschten.  Ta sing Ton Philipps heldenmüt ger Sohn Gleich einem Reher vor dem heil gen Annte Innte Innte Innte Innte Innte Instern an; auf ieinen bleichen Lippen Starb das vergittete Gebet — im Taumel Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel Inn Nühren, Prinz — ergreisen Sie die hand, Und Senertüsse regnen auf den Marmor.  Rarlos. Sie thun mur Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tir Son holondera mar daa nicht                           | 1705    |
| Alls jener Anstritt in der Schlößfapelle, Aborauf sich wohl Brinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Inigen Ter heiligen Jungfrau, in Gebet ergossen, Alls plöglich — konnten Sie dafür? — die Rleider Gewisser Tamen hinter Ihnen rauschten. Ta sing Ton Philipps heldenmütiger Sohn Gleich einem Reker vor dem heiligen Annte Zu zittern an; auf ieinen bleichen Lippen Starb das vergistete Gebet — im Taumel Ter Leidenschlaft — es war ein Possenviel Zum Rühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heilige kalte Hand, Und Fenerfüsse regnen auf den Marmor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |         |
| Woraui sich wohl Prinz Karlos selbst nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen<br>Ter heiligen Jungfrau, in Gebet ergossen,<br>Uls plößlich — konnten Sie dafür? — die Kleider 1710<br>Gewisser Tamen hinter Ihnen rauschen.<br>Ta sing Ton Philipps heldenmütiger Sohn<br>Gleich einem Keher vor dem heiligen Ante<br>Zu zittern anz auf ieinen bleichen Pippen<br>Starb das vergistete Gebet — im Tammel<br>Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel<br>Zum Rühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand,<br>Ter Mutter Gottes heilige kalte Hand,<br>Und Fenerküsse regnen auf den Marmor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |         |
| Besinnen wird. Sie lagen zu den öntzen<br>Ter heiligen Jungfrau, in Gebet ergossen,<br>Als plößlich — konnten Sie dafür? — die Aleider 1710<br>Gewisser Tamen hinter Ihnen rauschen.<br>Ta sing Ton Philipps heldenmütiger Sohn<br>Gleich einem Aeßer vor dem heiligen Ante<br>Zu zittern an; auf seinen bleichen Lippen<br>Etarb das vergistete Gebet — im Tammel 1715<br>Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel<br>Ann Nühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand,<br>Ter Mutter Gottes heilige kalte Hand,<br>Und Tenerküsse regnen auf den Marmor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | min jenet militi in bei Sujiopiapene,                     |         |
| Ter heil'gen Jungfrau, in Gebet ergossen, Als plößlich — konnten Sie dafür? — die Rleider Gewisser Tamen hinter Ihnen rauschten. Ta sing Ton Philipps heldenmüt'ger Sohn Gleich einem Reßer vor dem heil'gen Ante Zu zittern an; auf ieinen bleichen Lippen Starb das vergistete Gebet — im Taumel Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel Zum Rühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heil'ge kalte Hand, Und Fenerküsse regnen auf den Marmor. Karlos. Sie khun mir Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 till 100 went Sin Lagon av Son Timon                  |         |
| Als plößlich — konnten Sie dafür? — die Aleider Gewisser Tamen hinter Ihnen rauschten.  Ta sing Ton Philipps heldenmüt ger Sohn Gleich einem Reßer vor dem heil gen Ante Zu zittern an; auf ieinen bleichen Lippen Starb das vergistete Gebet — im Taumel Ter Leidenschaft — es war ein Possenhpiel Zum Rühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heil ge kalte Hand, Und Fenerküsse regnen auf den Marmor.  Karlos. Sie thun mir Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Semmen wire. See tagen in Object arousen                  |         |
| Gewisser Tamen hinter Ihnen rauschten. Ta sing Ton Philipps heldenmüt ger Sohn Gleich einem Keher vor dem heil gen Amte Zu zittern an; ans ieinen bleichen Lippen Etarb das vergistete Gebet — im Tammel Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel Zum Nühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heil ge falte Hand, Und Senertüsse regnen ans den Marmor. Karlos. Sie thun mir Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ter hen gen Jungtrau, in Gebet etgopen,                   | 1710    |
| Semiger Lamen ninter Innen ratigien.  Ta fing Ton Philipps heldenmüt'ger Sohn Sleich einem Keker vor dem heil'gen Ante Zu zittern an; auf ieinen bleichen Lippen Etarb das vergiftete Gebet — im Taumel Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel Zum Nühren, Prinz — ergreifen Sie die Hand, Ter Mutter Gottes heil'ge kalte Hand, Und Tenertüsse regnen auf den Marmor. Karlos. Sie thun mir Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alle bloklig) — tounten Sie oaint; — on uteroer           |         |
| Sleich einem Reßer vor dem heil'gen Amte<br>Zu zittern an; auf ieinen bleichen Lippen<br>Starb das vergiftete Gebet — im Taumel<br>Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel<br>Zum Rühren, Prinz — ergreifen Sie die Hand,<br>Ter Mutter Gottes heil'ge kalte Hand,<br>Und Fenerküsse regnen auf den Marmor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gewiger Lamen hinter Johnen rangifen.                     |         |
| In zittern an; ani ieinen bleichen Lippen<br>Starb das vergittete Gebet — im Taumel<br>Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel<br>Zum Rühren, Prinz — ergreifen Sie die Hand,<br>Ter Mutter Gottes heil ge kalte Hand,<br>Und Fenerküsse regnen auf den Marmor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | To jud Ton Philipps heldenning der Sohn                   |         |
| Etarb das vergiftete Gebet — im Taumel<br>Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel<br>Zum Rühren, Prinz — ergreifen Sie die Hand,<br>Ter Mutter Gottes heil ge kalte Hand,<br>Und Fenerküsse regnen auf den Marmor.<br>Karlos. Sie thun mir Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht. 1720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gleich einem Reger vor dem heilgen Amte                   |         |
| Ter Leidenschaft — es war ein Possenspiel<br>Zum Rühren, Prinz — ergreifen Sie die Hand,<br>Ter Mutter Gottes heil ge kalte Hand,<br>Und Fenerküsse regnen auf den Marmor.<br>Karlos. Sie thun mir Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht. 1720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zu zittern an; auf seinen bleichen Lippen                 | 1715    |
| Zum Rühren, Prinz — ergreven Sie die Hand,<br>Ter Mutter Gottes heilige kalke Hand,<br>Und Fenerküsse regnen auf den Marmor.<br>Karlos. Sie thun mir Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht. 1720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starb das vergiftete Gebet — im Laumel                    | 1113    |
| Zum Rühren, Prinz — ergreven Sie die Hand,<br>Ter Mutter Gottes heilige kalke Hand,<br>Und Fenerküsse regnen auf den Marmor.<br>Karlos. Sie thun mir Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht. 1720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der Leidenschaft — es war ein Possenspiel                 |         |
| Ter Mutter Gottes heil'ge kalke Hand,<br>Und Fenerküsse regnen auf den Marmor.<br>Karlos. Sie thun mir Unrecht, Kürstin. Tas war Andacht. 1720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zum Rühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand,               |         |
| Und Fenerfüsse regnen auf den Marmor.<br>Karlos. Sie thun mir Unrecht, Kürstin. Zas war Andacht. 1720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der Mutter Gottes heil'ge kalte Hand,                     |         |
| Rarlos. Sie flun mir Unrecht, Kurnin. Das war Anoacht. 1120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Und Kenerfüsse reanen auf den Marmor.                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rarlos. Sie flun mir Unrecht, wurtun. Las war kinoaat.    | 1720    |
| Bringeinn. Ro, dann m's etwas andres, Prins — vann ficulty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bringeinn da dann mis etwas andres, Bring — vann fi       | eilid)  |
| War's damals auch nur Jurcht por dem Verlufte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mar's danials and nur Furcht por dem Verlifte,            |         |
| Als Rarlos mit der Rönigin und mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ms Rarlos mit der Ronigin und mir                         |         |
| Beim Spielen jag und mit bewundernswerter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beim Spielen jag und mit bewundernswerter                 |         |

1755

1725Geschicklichkeit mir biesen Handschuh stahl -(Karlos ipringt bestürzt auf.) Den er zwar aleich nachher jo artig war — Statt einer Karte wieder auszuspielen. Rarlos. D Gott - Gott - Gott! Was hab' ich da gemacht? Pringeffin. Richts, was Gie widerrufen werden, hoff ich. 1720 Wie froh erichraf ich, als mir unvermutet Ein Brieichen in die Finger fam, das Gie In diesen Handschut, zu versteden wußten. Es war die rührendite Romanze, Bring, Die -Rarlos (ihr raid) ine Wort fallend). Voeise! — Nichts weiter. — Mein Gehirn Treibt öfters wunderbare Blasen auf, 1735 Die schnell, wie sie entstanden sind, zerspringen. Das war es alles. Schweigen wir davon. Bringeifin (vor Erstaunen von ihm weggebend und ihn eine Zeitlang aus ber Entfernung beobachtend). Ich bin erichöpft — all meine Proben gleiten Bon diesem schlangenglatten Sonderling. (Sie idmeigt einige Augenblide.) Doch wie? — Wär's ungeheurer Männersiolz. 1740 Der nur, fich besto juger zu ergöben. Die Blödigfeit als Larve brauchte? — Ja? (Sie nabert fich bem Pringen wieder und betrachtet ibn gweifelhaft.) Belehren Sie mich endlich, Brinz — 3ch stehe Vor einem zauberijd verichtofinen Edrank, Wo alle meine Echtuffel mich betrugen. 1745 Rarlos. Wie ich vor Ihnen. Pringejfin. (Gie verläßt ibn idnell, gebt einigemal fiillidweigend im Rabinett auf und nieder und icheint über etwas Widtiges nachzudenten. Endlich nach einer großen Bauie ernfthaft und feierlich. Endlich fei es benn --Ich muß einmal zu reden mich entichließen. Zu meinem Richter wähl' ich Sie. Sie sind Ein edler Menich — ein Mann, jud Kürft und Ritter, An Ihren Buien werf' ich mich. Gie werden 1750 Mich retten, Bring, und, wo ich obne Rettung Verloren bin, teilnehmend um mich weinen. (Der Pring riidt näher, mit erwartungsvollem, teilnehmendem Ernaunen.) Ein frecher Günstling des Monarchen bublt

Um meine Hand — Mun Gomez, Graf von Silva —

Berfauft?

Der Rönig will, ichon ist man handelseinig,

3ch bin der Rreatur verfauft.

Rarlos (heftig ergriffen).

| Und wiederum verkauft? und wiederum<br>Bon dem berühmten Handelsmann in Süden?<br>Prinzejün. Nein, hören Sie erft alles. Nicht genug,<br>Tas man der Politik mich hingeopfert,<br>Auch meiner Unschuld stellt man nach — Ta, hier!<br>Dies Blatt kann diesen Heiligen enklarven.                    | 1769       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (Karlos nimmt das Papier und bängt voll Ungeduld an ihrer Erzählun<br>sich Zeit zu nehmen, es zu lesen.)                                                                                                                                                                                            | g, ohne    |
| Wo soll ich Nettung finden, Prinz? Bis jett<br>Bar es mein Stolz, der meine Tugend schützte;<br>Doch endlich —<br>Karlos. Endlich fielen Sie? Sie fielen?<br>Nein, nein! um Gotteswillen, nein!                                                                                                     | 1765       |
| Prinzeffin (stolz und edel). Durch wen?                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Urmselige Vernünstelei! Wie schwach Bon diesen starken Geistern! Weibergunft,<br>Der Liebe Glück der Ware gleich zu achten,<br>Worauf geboten werden kann! Sie ist<br>Das einzige auf diesem Rund der Erde,<br>Was keinen Käufer leidet, als sich selbst.<br>Die Liebe ist der Liebe Preis. Sie ist | 1770       |
| Der unschähbare Diamant, den ich Berschenken oder, ewig ungenoffen, Berscharren muß — dem großen Raufmann gleich, Der, ungerührt von des Rialto Gold Und Königen zum Schimpfe, seine Perse Dem reichen Meere wiedergab, zu fiolz,                                                                   | 1775       |
| Sie unter ihrem Werte loszuichlagen.<br>Karlos. (Beim wunderbaren Gott — das Weib ist schön<br>Prinzessin. Man nenn' es Grille — Sitelkeit: gleichviel,<br>Sch teile meine Frenden nicht. Dem Mann,                                                                                                 | 1750<br>!) |
| Dem einzigen, den ich mir auserteien,<br>Geb' ich für alles alles hin. Ich ichenke<br>Rur einmal, aber ewig. Einen nur<br>Bird meine Liebe glücklich machen — Einen —<br>Doch diesen einzigen zum Gott. Der Seelen<br>Entzückender Zusammenklung — ein Ruß —                                        | 1785       |
| Ter Schäfersunde ichweigerische Arenden —<br>Ter Schönheit hohe, himmlische Magie<br>Sind eines Strables ichwesterliche Karben,<br>Sind einer Blume Blätter nur. Ich sollte,<br>Ich Rasende! ein abgerisnes Blatt                                                                                   | 1790       |
| Aus dieser Blume ichonem Relch verschenken?<br>Ich selbst des Weibes hohe Majestät,                                                                                                                                                                                                                 | 1795       |

Der Gottheit großes Meisterstück, verstümmeln, Den Abend eines Praffers zu verfüßen? Karlos. (Unglaublich! Wie? ein foldes Mädchen hatte Madrid, und ich — und ich erfahr' es heute 1500 Zum eritenmal?) Längst hätt' ich diesen Hof Prinzeifin. Berlaffen, diese Welt verlaffen, hatte In heiligen Mauern mich begraben; doch Ein einzig Band ift noch zurück, ein Band, 1805 Das mich an diese Welt allmächtig bindet. Ach, ein Phantom vielleicht! doch mir jo wert! 3ch liebe und bin — nicht geliebt. Sie find's! Rarlos (voll Rener auf fie gugebend). So mahr ein Gott im Himmel wohnt, ich jehwor' es, Sie jind's, und unausiprechlich. Gie? Gie idmporen's? Prinzeifin. D, das war meines Engels Stimme! Sa, Wenn freilich Sie es schwören, Karl, dann glaub' ich's. Dann bin ich's. Rarlos (ber fie voll Bartlichfeit in die Arme ichtieft). Züßes, jeelenvolles Madden! Anbetungswürdiges Weichöpi! - Ich fiehe Gang Ohr — gang Auge — gang Entzucken — gang Bewunderung. - Wer hatte Dich gefehn, 1815 Wer unter diesem Simmel dich gesehn Und rühmte sich — er habe nie geliebt? — Doch hier an Mönig Philipps Hof? Was hier? Was, schoner Engel, willft du hier? bei Bfaffen Und Pfaffenzucht? Das ist fein Himmelsstrich 1820 Kur solche Blumen. — Möchten fie fie brechen? Sie möchten — o, ich glaub' es gern. — Toch nein! So mahr ich Leben atme, nein! - 3ch ichlinge Den Arm um dich, auf meinen Armen traa' ich 1525 Durch eine tenselvolle Hölle dich! Sa — lak mich deinen Engel sein. — Pringejfin (mit dem vollen Blid der Liebe auf Karlos). D Karlos! Wie wenig hab' ich Sie gekannt! Wie reich Und grenzenlos belohnt Ihr ichones Berz Die schwere Müh', es zu begreifen! (Sie nimmt feine Sand und will fie fuffen.) Rarlos (ber fie gurudgieht). Auritin, 1830 Wo find Sie jett? Pringeffin (mit Reinheit und Grazie, indem fie ffarr in feine Sand fieht). Wie schön ist diese Hand! Wie reich ist sie! — Prinz, diese Hand hat noch

Zwei kostbare Geschenke zu vergeben — Ein Diadem und Rarlos' Her: - und beibes Bielleicht an eine Sterbliche? — An eine? Ein großes, göttliches Geichent! - Beinabe 10 Kür eine Sterbliche zu groß! — Wie? Prinz Wenn Sie zu einer Teitung fich entschlöffen? Die Röniginnen lieben ichlecht — ein Weib. Das lieben kann, versieht sich schlecht auf Kronen: Drum beffer, Bring, Gie teilen, und gleich fett, 18 Gleich jett — Wie? Doer hatten Sie wohl schon? Sie hätten wirklich? D, dann um jo beffer! Und fenn' ich diese Glückliche? Karlos. Du iollit. Dir, Mädchen, dir entdeck' ich mich — der Unichuld. 18 Der lautern, unentheiligten Ratur Entdeck' ich mich. In diesem Sof bist du Die Würdigite, die einzige, die erfte, Die meine Geele gang verfieht. - Ja benn! Ich leugn' es nicht — ich liebe! Pringeffin. Böier Menich! 18 So idmer ist das Geständnis dir geworden? Beweinensmürdig mußt' ich fein, wenn du Mich liebenswürdig finden solltest? Karlos (mutt). Was? Was ift das? Solches Spiel mit mir zu treiben! Bringeffin. D wahrlich, Prinz, es war nicht schön. Sogar 18: Den Schlüffel in verleugnen! Echlüffel! Schlüffel! Karlos. (Nach einem bumbien Befinnen.) Ra jo — jo war's. — Nun merk' ich — — D mein Gott! (Zeine Anice manten, er hatt fid an einen Etuhl und verhüllt das Beficht.) Pringeffin. Gine lange Etille von beiben Geiten. Die Gurftin fore laut und fällt.) Abscheulich! Was hab' ich gethan! Rarlos (fich aufrichtend, im Ausbruch bes beitignen Echmerges). Go tie Herabgestürzt von allen meinen Himmeln! — D, das ist schrecklich! Pringeffin (das Geficht in das Kissen verbergend). Bas entded' ich? Gotil Rarlos (vor ihr niedergeworfen). Jdy bin nicht schuldig, Kürstin — Leidenschaft — **186** Ein unglücksel'ger Mißverstand – Bei Gott! Ich bin nicht schuldig. Bringeffin (flößt ibn von fich). Weg aus meinen Augen,

Um Gotteswillen —

Rarlos. Nimmermehr! In dieser Entieklichen Grichüttrung Sie verlaffen? Bringeffin (ibn mit Gewalt wegdrängend). Mus Großmut, aus Barmbergigkeit, hinaus 1865 Von meinen Angen! — Wollen Sie mich morden? 3ch haffe Ihren Unblick! (Rarlos will geben.) Meinen Brief Und meinen Schlüffel geben Sie mir wieder. Wo haben Sie ben andern Brief? Karlod. Den andern? Was denn für einen andern? 1870 Prinzeifin. Den vom König. Rarlos (jujammenichredend). Bon wem? Den Sie vorhin von mir befamen. Bringeffin. Karlos. Bom Könia? und an wen? an Sie? Bringeifin. D Himmel! Wie schrecklich hab' ich mich verstrickt! Den Brief! Herans damit! ich muß ihn wieder haben. 1875 Karlos. Bom Rönig Briefe, und an Gie? Den Brief! Pringeffin. Im Namen aller Beiligen! Der einen Rarlos. Gewiffen mir entlarven follte - diefen? Pringeffin. Ich bin des Todes! - Geben Sie! Der Brief -Karlos. Bringeifin (in Bergweiflung die Bande ringend). Was hab' ich Unbesonnene gewaat! Rarlos. Der Brief - ber fam vom König? - Ja, Bringeffin, 1880 Das ändert freilich alles ichnell. — Das ist (den Brief frohlodend emporhaltend) Ein unschätbarer — ichwerer — teurer Brief, Den alle Aronen Philipps einzulösen Bu leicht, ju nichtsbedeutend find. - Den Brief Behalt' ich. (Gr geht.) 1885 Bringeifin (wirft fich ihm in ben 2Beg).

#### 9. Auftritt.

Großer Gott, ich bin verloren!

Die Pringeffin affein.

(Sie steht noch betäubt, außer Fassung; nachdem er hinaus ist, eilt sie ihm nach und will ihn zurüdrusen.)

Prinz, noch ein Wort. Prinz, hören Sie — Er geht! Auch das noch! Er verachtet mich — Da steh' ich

| In fürchterlicher Ginfamkeit - verstoßen,                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Berworfen — (Sie fintt auf einen Seifet. Rach einer Paufe.)                                  |             |
| Rein! Berdrungen nur, verdrungen                                                             | 1899        |
| Bon einer Nebenbuhlerin. Er liebt.<br>Kein Zweifel mehr. Er hat es jelbst bekannt.           | 1007        |
| Doch wer ist diese Glückliche? — So viel                                                     |             |
| Ist offenbar — er liebt, was er nicht sollte.                                                |             |
| Er fürchtet die Entdeckung. Vor dem König                                                    |             |
| Berkriecht sich seine Leidenschaft Warum                                                     | 1895        |
| Vor diesem, der sie wünschte? — Oder ist's                                                   |             |
| Der Bater nicht, mas er im Bater fürchtet?                                                   |             |
| Alls ihm des Königs buhlerische Absicht                                                      |             |
| Verraten war — da jauchsten seine Mienen,                                                    | 1900        |
| Frohlockt' er, wie ein Glücklicher Wie kam es,                                               | 1500        |
| Daß seine strenge Tugend hier verstummte?<br>Hier? eben hier? Was kann denn er dabei,        |             |
| Er zu gewinnen haben, wenn der König                                                         |             |
| Der Königin die —                                                                            |             |
| Sie hatt plotlich ein, von einem Gedanten überraicht Bu gleicher !                           | Beit reifit |
| ie die Schleife, die ihr Karlos gegeben hat, von dem Bujen, betrachtet                       | fie schnell |
| und erteunt sie.)                                                                            |             |
| D, ich Rasende!                                                                              | 1905        |
| Sett endlich, jett — Wo waren meine Sinne?                                                   | 1303        |
| Sekt gehen mir die Augen auf — Sie hatten<br>Sich lang geliebt, eh' der Monarch fie wählte.  |             |
| Nie ohne fie sah mich der Prinz. — Sie also,                                                 |             |
| Sie war gemeint, wo ich jo grenzeulos,                                                       |             |
| So warm, jo mahr mich angebetet glaubte?                                                     | 1910        |
| D, ein Betrug, der ohne Beispiel ist!                                                        |             |
| Und meine Schwäche hab' ich ihr verraten —                                                   |             |
| (Stillichweigen.)                                                                            |             |
| Daß er ganz ohne Hoffnung lieben sollte!                                                     |             |
| Ich kann's nicht glauben — Hoffnungslose Liebe                                               | 1915        |
| Besteht in diesem Rampse nicht. Zu schwelgen,                                                | 1919        |
| Wo unerhört der glänzendste Monarch                                                          |             |
| Der Erde schmachtet — Wahrlich! solche Opfer<br>Bringt hoffnungslose Liebe nicht. Wie feurig |             |
| War nicht sein Ruß! Wie zärtlich drückt' er mich,                                            |             |
| Wie zärtlich an sein schlagend Gerz! — Die Brobe                                             | 1920        |
| War fast zu fühn für die romant'iche Treue,                                                  |             |
| Die nicht erwidert werden joll — Er nummt                                                    |             |
| Den Schlüffel an, den, wie er sich beredet,                                                  |             |
| Die Röniain ihm zugeichaft — er glaubt                                                       | 1925        |
| An diesen Riesenschritt der Liebe - kommt,                                                   |             |
| Rommt wahrlich, fommt! - Go traut er Philipps di                                             | utt         |
|                                                                                              |             |

Die rajende Entichtiefing zu. - Wie kann er. Wenn hier nicht große Proben ihn ernantern? Es ist am Jag. Er wird erhört. Sie liebt! Beim Simmel, Dieje Beilige empfindet! 1230 Wie fein ist sie! . . 3ch zitterte, ich selbst, Bor dem erhabnen Schreckbild diefer Tugend. Ein höhres Wejen ragt fie neben mir. In ihrem Gtanz erlosch' ich. Ihrer Schönheit Mikaonnt' ich diese hohe Ruhe, frei 1935 Bon jeder Wallung sterblicher Raturen. Und diese Rube war nur Schein? Sie hätte Un beiden Tafeln schwelgen wollen? — Sätte Den Götterichein ber Tugend ichaugetragen, Und doch zugleich des Lasters beimliche 1940 Entzückungen zu naschen sich erdreistet? Das durite fie? Das joute ungerochen Der Gautlerin gelungen fein? Gelungen, Weil sich kein Rächer meldet? — Nein, bei Gott! Ich betete fie an - Das fordert Rache! 1945 Der Ronia wiffe den Betrug — der Rönia? (Nad cinigem Befinnen.) Na. recht - das ist ein Weg zu seinem Ohre. (Sie geht ab.)

#### Gin Zimmer im foniglichen Balaste.

#### 10. Auftritt.

Bergog von Alba. Pater Domingo.

| Tomingo. Was wollten Sie mir sagen?<br>Alba. Eine wicht'ge<br>Entdeckung, die ich heut gemacht, worüber<br>Ich einen Ausschluß haben möchte.<br>Tomingo. Welche<br>Entdeckung? Wovon reden Sie?                                                                                       | 1950 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Und ich begegnen diesen Mittag uns Invogenach der Konigin. Ich werde Beleidigt. Wir erhiben uns. Ter Streit Wird etwas laut. Vir greisen zu den Schwertern. Tie Konigin auf das Getose offnet Tas Zimmer, wirst sich zwischen uns und sieht Mit einem Blick despotischer Vertrautheit | 1955 |
| Den Prinzen an. — Es war ein einz ger Blick. —<br>Sein Arm erstarrt — er fliegt an meinen hals —                                                                                                                                                                                      | 1960 |

| Ich fühle einen heißen Ruß — er ift<br>Berschwunden.                                                                                                                                                                                                            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Domingo</b> (nach einigem Stillschweigen). Das ift sehr verdächtig.—Heie mahnen mich an etwas. — - Aehnliche                                                                                                                                                 | erzog, |
| Gedanken, ich gesteh' es, keinsten längst<br>In meiner Brust. — Ich slohe diese Träume —<br>Noch hab' ich niemand sie vertrant. Es gibt<br>Zweischneid'ge Rlingen, ungewisse Freunde —<br>Ich fürchte diese. Schwer zu unterscheiden,                           | 1965   |
| Ich fürchte diese. Schwer zu unterscheiden,<br>Noch schwerer zu ergründen sind die Menschen.<br>Sutwischte Worte sind beleidigte<br>Vertraute — drum begrub ich mein Geheimnis,<br>Vis es die Zeit ans Licht hervorgewätzt.                                     | 1970   |
| Gewiffe Dienste Königen zu leisten,<br>Ist mißlich, Herzog — ein gewagter Burf,<br>Der, sehlt er seine Beute, auf den Schüben                                                                                                                                   | 1975   |
| Zurücke prallt. — Ich wollte, was ich jage,<br>Luf eine Hoftie beschwören — doch<br>Ein Augenzeugnis, ein erhaschtes Wort,<br>Ein Blatt Papier fällt schwerer in die Wage,<br>Als mein lebendigstes Gefühl. — Verwünscht,<br>Taß wir auf spanschem Voden stehn! | 1980   |
| Alba. Warum<br>Luf diesem nicht?<br>Domingo. Un jedem andern Hose<br>Kann sich die Leidenschaft vergessen. Hier                                                                                                                                                 |        |
| Wird fie gewarnt von ängftlichen Gesetzen.<br>Die span'ichen Röniginnen haben Müh,<br>Zu sündigen — ich glaub' es — doch zum Unglück<br>Nur da — gerade da nur, wo es uns                                                                                       | 1985   |
| Am besten glückte, sie zu überraschen.<br>Ulba. Hören Sie weiter — Marlos hatte heut<br>Gehör beim Mönig. Gine Stunde währte<br>Tie Audienz. Er bat um die Verwaltung                                                                                           | 1990   |
| Der Riederlande. Laut und heftig bat er;<br>Ich hört' es in dem Rabinett. Sein Auge<br>Rar rot geweint, als ich ihm an der Thüre<br>Begegnete. Den Mittag drauf erscheint er<br>Mit einer Miene des Triumphs. Gr ist                                            | 1995   |
| Mit einer Miene des Triumphs. Er ist<br>Entzückt, daß mich der König vorgezogen.<br>Er dankt es ihm. Die Sachen stehen anders,<br>Sagt er, und besser. Heucheln konnt' er nie.                                                                                  |        |
| Lie soll ich diese Widersprüche reimen?<br>Der Prinz frohlockt, hintangesett zu sein,<br>Und mir erkeilt der König eine Gnade                                                                                                                                   | 2000   |

|    | Mit allen Reichen feines Parns! Mas muß                                              |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | Mit allen Zeichen seines Zorns! — Was muß<br>Ich glauben? Wahrlich, diese neue Würde |        |
|    | Giald airen Canananiine, Statistica                                                  | 2005   |
|    | Sicht einer Landsverweifung ahnlicher                                                | 200.   |
| _  | Ms einer Gnade.                                                                      |        |
| T  | omingo. Dahin also wär' es                                                           |        |
|    | Gekommen? Dahin? Und ein Angenblick                                                  |        |
|    | Zertrümmerte, was wir in Jahren bauten?                                              |        |
|    | Und Sie jo ruhig? jo gelaffen? — Mennen                                              |        |
|    | Sie diesen Züngling? Alhnen Sie, was uns                                             | 2010   |
|    | Erwartet, wenn er mächtig wird? — Der Pring —                                        |        |
|    | — Ich bin sein Feind nicht. Andre Sorgen nagen                                       |        |
|    | An meiner Ruhe, Sorgen für den Thron,                                                |        |
|    | Tile Mott und fains Wirths Day Infant                                                |        |
|    | Für Gott und seine Rirche. Der Insant                                                | 2015   |
|    | (3d) kenn' ihn — ich durchdringe seine Seele)                                        | 21/11/ |
|    | Hegt einen schrecklichen Entwurf — Toledo —                                          |        |
|    | Den rasenden Entwurf, Regent zu sein                                                 |        |
|    | Und unsern heit'gen Glauben zu entbehren. —                                          |        |
|    | Sein Herz entglüht für eine neue Tugend,                                             |        |
|    | Die, stotz und sicher und sich selbst genug,                                         | 2020   |
|    | Bon keinem Glauben betteln will. — Er denkt!                                         |        |
|    | Sein Ropf entbrennt von einer seltsamen                                              |        |
|    | Schimäre — er verehrt den Menschen — Herzog,                                         |        |
|    | Ob er zu unserm König tangt?                                                         |        |
| 91 | Ilba. Phantome!                                                                      |        |
| ٠. | Was sonst? Lielleicht auch jugendlicher Stolz,                                       | 2025   |
|    |                                                                                      | 5.20   |
|    | Der eine Rolle spielen möchte. — Bleibt                                              |        |
|    | Ihm eine andre Wahl? Tas geht vorbei,                                                |        |
| _  | Trifft ihn einmal die Reihe, zu besehlen.                                            |        |
| 2  | comingo. Ich zweiste. Er ist stolz auf seine Freiheit,                               |        |
|    | Des Zwanges ungewohnt, womit man zwang                                               | 2030   |
|    | Zu kaufen sich bequemen muß Taugt er                                                 |        |
|    | Auf unsern Thron? Der fühne Riesengeist                                              |        |
|    | Wird unfrer Staatstunft Linien durchreißen.                                          |        |
|    | Umjonst versucht' ich's, viesen trop'gen Mut                                         |        |
|    | In dieser Zeiten Wolluft abzumatten;                                                 | 2035   |
|    | Er überstand die Probe — Schrecklich ist                                             |        |
|    | In diesem Körper dieser Geist und Philipp                                            |        |
|    | Usird jedzig Jahr' alt.                                                              |        |
| a  | The Man Mista raichan                                                                |        |
| 21 | Uba. Ihre Blicke reichen                                                             |        |
| _  | Sehr weit.                                                                           |        |
| 1  | Comingo. Er und die Königin find eins.                                               | .30.50 |
|    | Schon schleicht, verborgen zwar, in beider Bruft                                     | 2040   |
|    | Das Gift der Renerer; doch bald genug,                                               |        |
|    | Gewinnt es Ranm, wird es den Thron ergreifen.                                        |        |
|    | Ich kenne diese Balois. — Kürchten wir                                               |        |
|    |                                                                                      |        |

| Die ganze Rache dieser stillen Feindin,<br>Wenn Philipp Schwächen sich erlaubt. Noch ist<br>Das Glück uns günstig. Rommen wir zuvor.<br>In eine Schlinge stürzen beide. — Zekt<br>Ein solcher Wint dem Könige gegeben,<br>Bewiesen oder nicht bewiesen — viel | 2045         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ift schon gewonnen, wenn er wankt. Wir selbst,<br>Wir zweiseln beide nicht. Zu überzeugen,<br>Källt keinem Ueberzeugken schwer. Es kann<br>Richt sehlen, wir entdecken mehr, sind wir                                                                         | 2050         |
| Vorher gewiß, daß wir entdecken müssen.<br>Alba. Doch nun die wichtigste von allen Fragen:<br>Wer nimmt's auf sich, den König zu belehren?<br>Domingo. Noch Sie, noch ich. Ersahren Sie also,<br>Was lange schon, des großen Planes voll,                     | <b>2</b> 055 |
| Mein stiller Fleiß dem Ziele zugetrieben.<br>Noch mangelt, unser Bündnis zu vollenden,<br>Die dritte, wichtigste Person. — Der König<br>Liebt die Prinzessin Gboli. Ich nähre<br>Die Leidenschaft, die meinen Wünschen wuchert.                               | 2060         |
| Ich bin sein Abgesandter — unserm Plane<br>Erzieh' ich sie. — In dieser jungen Dame,<br>Gelingt mein Wert, soll eine Bundsverwandtin<br>Soll eine Königin uns blühn. Sie selbst<br>Hat jest in dieses Zimmer mich berusen.<br>Ich hoffe alles. — Iene Lilien  | 2065         |
| Bon Balois zerknickt ein spansiches Mädchen<br>Bielleicht in einer Mitternacht.<br>Ulba. Bas hör' ich?<br>Hiba. Bahrheit, was ich jest gehört? — Beim Himmel!<br>Das überrascht mich! Ja, der Streich vollendet!                                              | 2070         |
| Dominitaner, ich bewundre dich,<br>Sett haben wir gewonnen —<br>Tomingo. — Still! Wer kommt?<br>Sie ist's - sie selbst.<br>Alba. Ich bin im nächsten Zimmer,                                                                                                  | 2075         |
| Quenn man — Schon recht. Ich ruse Sie. (Ver Herzog von Alba geht ab.)                                                                                                                                                                                         |              |

## II. Auftritt.

Die Pringeffin. Dominge.

Tomingo. Besehten, gnäd'ge Frirstin. Zu Ihren

| Prinzessin (bem Bergog neugierig nachsehend). Sind wir etwa                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nicht ganz allein? Sie haben, wie ich sehe,                                                            | 00.10 |
| Noch einen Zeugen bei sich?                                                                            | 2080  |
| Domingo. Wie?                                                                                          |       |
| Prinzessin. Wer war es,                                                                                |       |
| Der eben jetzt von Ihnen ging?                                                                         |       |
| <b>L</b> om <b>ingo.</b>                                                                               |       |
| Um die Erlaubnis bittet, vorgefassen                                                                   |       |
|                                                                                                        |       |
| Zu werden.<br>Prinzejfin. – Herzog Uba? Was will der?                                                  |       |
| Was fann er wollen? Wiffen Sie vielleicht                                                              | 2085  |
| Es nir zu jagen?                                                                                       | 2000  |
| Tomingo. Ich? und ch' ich weiß,                                                                        |       |
| Bas für ein Vorfall von Bedeutung mir                                                                  |       |
| Das lang entbehrte Glück verichafft, der Fürstin                                                       |       |
| Bon Svoli mich wiederum zu nähern?                                                                     |       |
| (Pauje, worin er ihre Antwort erwartet.)                                                               |       |
| Db sich ein Umstand endlich vorgefunden,                                                               | 2090  |
| Der für des Konigs Wüniche ipricht? ob ich                                                             |       |
| Mit Grund gehofft, daß begre lleberlegung                                                              |       |
| Mit einem Anerbieten Sie versohnt,                                                                     |       |
| Das Eigenfinn, das Laune bloß verworfen?                                                               |       |
| 3dy konime voll Erwartung —                                                                            | 2095  |
| Pringeifin. Brachten Sie                                                                               |       |
| Dem König meine setzte Antwort?                                                                        |       |
| Domingo. Roch                                                                                          |       |
| Berichob' ich's, ihn jo todlich zu verwunden.                                                          |       |
| Noch, gnädige Furstin, ist es Zeit. Es steht                                                           |       |
| Bei Ihnen, sie zu mildern.                                                                             |       |
| Bringeifin. Melden Sie                                                                                 | 0100  |
| Dem Rönig, daß ich ihn erwarte.                                                                        | 2100  |
| Domingo. Tarf                                                                                          |       |
| Sch das für Wahrheit nehmen, schöne Fürstin?                                                           |       |
| Prinzejfin. Hür Scherz doch nicht? Bei Gott, Sie machen Ganz bange. — Leie? Leas hab' ich denn gethan, | mir   |
| Wenn jogar Sie — Sie jelber sich entfärben?                                                            |       |
| <b>Comingo.</b> Prinzeifin, dieje Neberrajchung — fann                                                 | 2105  |
| Rann ich es fassen —                                                                                   | 2100  |
| Prinzeißn. Ja, hochwürd'ger Herr,                                                                      |       |
| Tas jollen Sie auch nicht. Um alle Güter                                                               |       |
| Der West möcht' ich nicht haben, daß Sie's faßten.                                                     |       |
| Genug für Sie, daß es jo ift. Ersvaren                                                                 |       |
| Sie fich die Muhe, zu ergrübeln, wessen                                                                | 2110  |
| Beredjamfeit Gie diese Wendung banken.                                                                 |       |
| formation                                                                                              |       |

|                | Bu Ihrem Troft fet' ich hinzu: Sie haben                 |      |
|----------------|----------------------------------------------------------|------|
|                | Nicht feil an dieser Sünde. Auch wahrhaftig              |      |
|                | Die Rirche nicht; obichon Sie mir bewiesen,              | 2115 |
|                | Daß Fälle möglich wären, wo die Kirche                   | #1±0 |
|                | Sogar die Rörper ihrer jungen Töchter                    |      |
|                | Für höhre Zwecke zu gebrauchen wüßte.                    |      |
|                | Auch diese nicht. — Dergleichen fromme Gründe,           |      |
| _              | Chrwürd'ger Herr, find mir zu hoch                       |      |
| T              | omingo. Schr gerne,                                      |      |
|                | Prinzejfin, nehmi' ich sie zurück, jobald                | 2120 |
|                | Sie überstüjfig waren.                                   |      |
| $\mathfrak{P}$ | rinzeffin. Bitten Sie                                    |      |
| •              | Bon meinetwegen den Monarchen, ja                        |      |
|                | In dieser Handlung mich nicht zu verkennen.              |      |
|                | Was ich gewesen, bin ich noch. Die Lage                  |      |
|                | Der Tinge nur hat seitdem sich verwandelt.               | 2125 |
|                | Alts ich sein Anerbieten mit Entruftung                  |      |
|                | Burude ftieg, da glaubt' ich im Besite                   |      |
|                | Der schönsten Rönigin ihn glücklich — glaubte            |      |
|                | Die trene Gattin meines Opfers wert.                     |      |
|                | Das glaubt' ich damals — damals. Freilich jest,          | 2130 |
|                | Zest weiß ich's besser.                                  |      |
| ÷              | omingo. Hürstin, weiter, weiter.                         |      |
| ÷              | Ich hör' es, wir verstehen uns.                          |      |
| o:             | ringeffin. Genug,                                        |      |
| +              | Sie ist erhascht. Ich schone sie nicht länger.           |      |
|                | Die schlaue Diebin ist erhascht. Den Ronig,              |      |
|                | Banz Spanien und mich hat sie betrogen.                  | 2135 |
|                | Sie liebt. Ich weiß es, daß sie liebt. Ich bringe        |      |
|                | granific Sia iia sittana madan jollan                    |      |
|                | Beweise, die zie zittern machen sollen.                  |      |
|                | Der König ist betrogen — doch, bei Gott,                 |      |
|                | Er sei es ungerochen nicht! Die Larve                    | 2140 |
|                | Erhabner, übermenichlicher Entjagung                     | 2110 |
|                | Meiß' ich ihr ab, daß alle Welt die Stirne               |      |
|                | Der Günderin erfennen joll. Es koftet                    |      |
|                | Mir einen ungeheuren Preis, doch — das                   |      |
|                | Entzuckt mich, das ist mein Triumph — doch ihr           | 2145 |
| _              | Noch einen größern.                                      | ±110 |
| T              | omingo. Run ift alles reif.                              |      |
|                | Erlanben Gie, daß ich den Bergog rufe. (Er geht hinaus.) |      |
| 9              | ringeffin (erftaunt). 2Bas wird bas?                     |      |
| •              | • •                                                      |      |

2180

# 12. Auftritt.

Die Pringeffin. Bergog Alba. Domingo.

Tomingo (ber den Bergog bereinführt). Unfre Machricht, Bergog Alba, Rommt hier zu ipat. Die Fürstin Choli Entdeckt uns ein (Beheimnis, das fie eben 2150 Lon und erfahren sollte. Mein Beinch Mlba. Wird dann um so viel minder sie befremden. 3ch trane meinen Angen nicht. Dergleichen Entdeckungen verlangen Weiberblick. Pringeffin. Gie iprechen von Entdeckungen? — Wir münichten Dominao. Zu wissen, gnäd'ge Fürstin, welchen Ort 2155 Und welche bekre Stunde Sie — Auch das! Prinzeifin. So will ich morgen mittag Sie erwarten. Ich habe Gründe, dieses strafbare Beheimnis länger nicht zu bergen - es Richt länger niehr dem Ronig zu entziehn. 2160 Alba. Das war es, was mich hergeführt. Sogleich Muß der Monarch es miffen. Und durch Gie, Durch Sie, Prinzejfin, muß er das. Wem sonst, Wem follt' er lieber glauben, als der strengen, Der machiamen Gespielin seines Weibes? 2165 Tomingo. Went mehr, als Ihnen, die, sobald sie will, Ihn nnumidräuft beherrichen fann? Miba. 3d bin Erklärter Keind des Brinzen. Eben das Domingo. In man gewohnt von mir vorauszuseken. 2170 Die Kürstin Cboli ist frei. 200 wir Berfrummen muffen, zwingen Pflichten Gie, Zu reden, Vilichten Ihres Amts. Der König Entilieht uns nicht, wenn Ihre Winke wirken, Und dann vollenden wir das Werk. Doch bald, Miba. Gleich jest muß das geschehn. Die Augenblicke 2175Sind kostbar. Jede nachfte Stunde fann Mir den Besehl zum Abmarich bringen. Tomingo (fid nach einigem Ueberlegen jur Fürftin fehrend). Db Sich Briefe finden ließen? Briefe freilich

Von dem Zufanten, aufgefangen, müßten

Ediller, Werte. III.

Hier Wirkung thun. — Laß sehen. — Richt mahr? — Ja.

Sie schlasen doch — so deucht mir — in demselben Gemache mit der Königin. Prinzejfin. Zunädvit. Un diesem. — Doch was soll mir das? Wer sich Domingo. Auf Schlöffer gut verstände! Haben Sie Bemerkt, wo fie den Schlüffel zur Schatulle 2185 Gewöhnlich zu bewahren pflegt? Pringeifin (nachbenfend). Das fonnte Zu etwas führen. – Ja — der Schlüffel wäre Zu finden, denk' ich. — Briefe wollen Boten - -Dominao. Der Königin Gefolg' ist groß. - - Wer hier Auf eine Spur geraten konnte! -- Gold 2190 Vermag zwar viel — Sat niemand mahraenommen. 201ba. Ob der Anfant Bertrante hat? Dominao. Nicht einen. In aanz Madrid nicht einen. Allha. Das ist seltsam. Domingo. Das dürfen Sie mir glauben. Er verachtet Den ganzen Hof; ich habe meine Broben. Alba. Doch wie? Hier eben fällt mir ein, als ich 2195 Bon dem Gemach der Rönigin heraus kam, Stand der Infant bei einem ihrer Pagen; Sie sprachen beimlich -Bringeffin (raid einfallend). Richt boch, nein! Das war -Das war von etwas anderm. 2200 Domingo. Rönnen wir Das wissen? — Nein, der limstand ist verdächtig. — (Zum Herroa.) Und kannten Sie den Bagen? Rinderpoffen! Prinzeifin. Was wird's auch sonst gewesen sein? Genug, Ach fenne das. - Wir sehn uns also wieder, Ch' ich ben König spreche. - Unterdessen 2205 Entdeckt sich viel. Tomingo (fie auf die Zeite führend). Und ber Monarch barf hoffen? Ich bark es ihm verkündigen? Gewiß? Und welche ichöne Stunde seinen Wünschen Erfüllung endlich bringen wird? Anch dies? Pringeffin. In ein'gen Tagen werd' ich frank; man trennt mich 2210 Von der Person der Ronigin — das ist An unserm Soje Sitte, wie Sie wiffen. Ich bleibe dann auf meinem Zimmer.

2215

Domingo. Glücklich!

Gewonnen ist das große Spiel. Trop sci Geboten allen Königinnen —

ch'!

Prinzejfin. Sorch'!

Man fragt nach mir — die Königin verlangt mich. Auf Wiederschen. (Sie eit ab.)

## 13. Auftritt.

Alba. Domingo.

**Tomingo** (nach einer Pause, worin er die Prinzessin mit den Augen besgteitet hat). Herzog, diese Rojen

Und Ihre Schlachten —

Alba. Und dein Gott — so will ich Ten Blitz erwarten, der uns ftürzen soll! (Zie gehen ab.)

In einem Kartäusertloster.

# 14. Auftritt.

Don Rarlos. Der Prior.

Rarlos (jum Prior, indem er hereintritt).

Schon da gewesen also? — Das beklag' ich.

Prior. Geit heute morgen ichon das dritte Mal.

Vor einer Stunde ging er weg -

Brior. Bor Mittag noch, veriprach er.

Rarlos can ein Genfter und fich in der Gegend umjehend). Euer Rlofter

Liegt weit ab von der Straße. — Torthin zu Sieht man noch Türme von Madrid. — (Vanz recht, Und hier fließt der Manzanares — Die Landichart

Hit, wie ich sie mir winnche. Alles ist

Dier still, wie ein Geheimnis.

Brior. Wie der Eintritt

Ins andre Leben. 2230

Rarlos. Eurer Redlichkeit,

Hodwird'ger Herr, hab' ich mein Roftbarstes, Mein Heisigses vertraut. Rein Sterblicher

Darf wissen oder nur vermuten, wen

Ach hier gesprochen und geheim. Ich habe Sehr wicht'ge Grunde, vor der ganzen Welt

Den Mann, den ich erwarte, zu verleugnen:

2220

2235

Drum wählt' ich dieses Mloster. Bor Berrätern, Bor Heberiall find wir doch ficher? Ihr Besinnt Euch doch, was Ihr mir zugeschworen? Prior. Bertrauen Sie uns, anäd'ger Berr. Der Arawohn 2240 Der Könige wird Gräber nicht durchinchen. Das Ohr der Rengier liegt nur an den Thüren Des Gluckes und der Leidenichaft. Die Welt Hört auf in Diesen Mauern. Karlos. Denkt Ihr etwa. 2245 Daß hinter diese Borsicht, diese Aurcht Ein ichuldiges Gewiffen fich verfrieche? Prior. 3ch denfe nichts. Ihr irrt Euch, frommer Bater. Rarios. Ihr irrt Euch wahrlich. Mein Geheinmis zittert Bor Menichen, aber nicht vor Gott. Mein Sohn. -Brior. Das fümmert uns sehr wenig. Diese Freistatt 2250 Steht dem Berbrechen offen, wie der Unichuld. Db. was du porhait, aut ist oder übel, Rechtichaffen oder lasterhaft — das mache Mit beinem eignen Bergen aus. Rarlos (mit 28arme). Akaš mir Berheimtichen, fann Euren Gott nicht ichanden. 2255 És ist jein eignes, schönstes Werk. — Zwar Euch, Ench fann ich's wohl entdecken. Zu was Ende? Brior. Erlaffen Sie mir's lieber, Bring. Die Welt Und ihr Gerate liegt icon lange Zeit 2260 Berfiegelt da auf jene große Reife. Asom die kurze Frijt vor meinem Abschied Roch einmal es erbrechen? - Es ist wenig, Was man gur Seliateit bedarf. - Die Glocke Bur Hora läntet. Ich muß beten gehn. (Der Prior geht ab.)

## 15. Auftritt.

Don Rartos. Der Marquis von Poja tritt berein.

Rarlod. Ach, endlich einmal, endlich — 2265 Marquis. Hur eines Freundes Ungeduld! Die Sonne Ging zweimal auf und zweimal unter, seit Das Schickel meines Karlos sich entichieden, Und jest, ern jest werd ich es horen. — Sprich, Ind seit versohnt?

2300

Rarlos. Mer? Marauis. Du und Könia Philipp: Und auch mit Flandern ist's entichieden? Der Bergog morgen dahin reift? - Das ist Entichieden, ia. Marauis. Das fann nicht fein. Das ift nicht. Soll ganz Madrid belogen fein? Du hattest Geheime Audienz, jagt man. Der Rönig -9975 Rarlos. Blieb unbewegt. Wir find getrennt auf immer, Und mehr, als wirs ichon waren ---Maranis. Du gehit nicht Rach Mandern? Rarlos. Mein! Rein! Rein! Marauis. O meine Hoffmung! Rarlos. Das nebenbei. O Roberich, feitdem Wir uns verließen, was hab' ich erlebt! 2280 Doch jett vor allem deinen Rat! 3ch muß Gie iprechen Marguis. Deine Mutter? - Rein! - Wogn? Rarlos. Ich habe Hoffnung - Du wirft blaß? Gei ruhig. Ich soll und werde glücklich sein. — Toch davon Ein andermal. Zest ichaffe Rat, wie ich 2285 Sie iprechen kann. — Was foll das? Worauf gründet Marauis. Sich Diefer neue Riebertraum? Rarlos. Richt Traum! Beim wundervollen Gott nicht! — Wahrheit, Wahrheit! (Den Brief des Konigs an die Guritin von Gbott bervorziehend.) In diesem wichtigen Bapier enthalten! Die Ronigin ist frei, vor Menschenaugen, 2290 Wie por bes himmels Augen, frei. Da lies Und höre auf, dich zu verwundern. Marquis iben Brief öffnend). <u> Mas</u>? Was jeh' ich? Eigenhändig vom Monarchen? (Radidem er es geleien.) Un wen ift dieser Brief? An die Pringeifin Rarlos. 9995 Bon Sboli. — Borgestern bringt ein Bage Der Rönigin von unbefannten Sanden Mir einen Brief und einen Schluffet. Man Bezeichnet mir im linken Fligel Des Balancs, den die Romain bewohnt,

Gin Rabinett, wo eine Dame mich

| Erwarte, die ich längst geliebt. Ich folge                                                                                        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Sogleich dem Winke — Rasender, du folgst?<br>Rarlos. Ich kenne ja die Handichrift nicht — ich kenne                               |      |
| Nur eine solche Tame. Wer, als sie,<br>Wird sich von Karlos angebetet wähnen?<br>Boll süßen Schwindels flieg' ich nach dem Plațe; | 2305 |
| Ein göttlicher Gesang, der aus dem Innern<br>Des Zimmers mir entgegen ichallt, dient mir<br>Zum Führer — ich eröffne das Gemach — |      |
| Und wen entdeck' ich? — Fühle mein Entsetzen!                                                                                     | 2310 |
| Marquis. O, ich errate alles. Chne Rettung                                                                                        |      |
| War ich verloren, Roderich, wär' ich                                                                                              |      |
| In eines Engels Sande nicht gefallen.                                                                                             |      |
| Belch unglückseliger Zufall! Hintergangen                                                                                         |      |
| Von meiner Blicke unvorsichtiger Sprache,                                                                                         | 2315 |
| Gab sie der jüßen Täuschung sich dahin,                                                                                           |      |
| Sie selber sei der Abgott dieser Blicke.                                                                                          |      |
| Gerührt von meiner Scele fillen Leiden,                                                                                           |      |
| Beredet sich großmütig-unbesonnen                                                                                                 | 2320 |
| Ihr weiches Berz, mir Liebe zu erwidern.<br>Die Chriurcht schien mir Schweigen zu gebieten;                                       | 2020 |
| Sie hat die Kühnheit, es zu brechen — offen                                                                                       |      |
| Liegt ihre ichone Seele mir —                                                                                                     |      |
| Marquis. So ruhig                                                                                                                 |      |
| Erzählft du das? - Die Kürstin Eboli                                                                                              |      |
| Erzählst du das? — Die Kürftin Eboli<br>Durchichante dich. Rein Zweisel mehr, sie drang                                           | 2325 |
| In deiner Liebe innerstes Geheimnis.                                                                                              |      |
| In hast sie schwer beleidigt. Sie beherrscht                                                                                      |      |
| Den Mönig.                                                                                                                        |      |
| Rarlos (juversichtlich). Sie ist ingendhaft.                                                                                      |      |
| Marquis. Sie ist's                                                                                                                |      |
| Aus Eigennut der Liebe. – Diese Angend,                                                                                           | 2330 |
| Ach friechte fehr, ich kenne sie — wie wenig<br>Reicht sie empor zu jenem Zoeale,                                                 | 200  |
| Das aus der Seele mütterlichem Boden,                                                                                             |      |
| In stolzer, schoner Grazie empfangen,                                                                                             |      |
| Freiwillig iproßt und ohne Gärtners Hilfe                                                                                         |      |
| Berichwenderliche Blüten treibt! Es ift                                                                                           | 2335 |
| Ein fremder Zweig, mit nachgeahmtem Züd                                                                                           |      |
| In einem rauben Hummelsfirich getrieben,                                                                                          |      |
| Erziehung, Orundiat, nenn es, wie du willit,                                                                                      |      |
| Erworbne Uniduld, dem erhipten Blut                                                                                               | 97.0 |
| Durch Lift und ichwere Manwie abgerungen,                                                                                         | 2340 |

| Dem Himmel, der sie fordert und bezahlt,                                                        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gemissenhaft, sorgfältig angeschrieben.<br>Crwäge ielbit! Wird sie der Königin                  |        |
| Es je vergeben konnen, daß ein Mann                                                             |        |
| Un ihrer eignen, ichwer erkänipften Tugend                                                      | 2345   |
| Borüberging, sich für Don Philipps Frau                                                         |        |
| In hoffnungsloien Flammen zu verzehren?                                                         |        |
| Rarlos. Renuft du die Fürstin so genau?                                                         |        |
| Marquis. Gewiß nicht.                                                                           |        |
| Raum daß ich zweimal fie gesehn. Doch nur                                                       |        |
| Ein Wort laß mich noch sagen: mir fam vor,                                                      | 2350   |
| Daß sie geschickt des Lasters Blogen mied,                                                      |        |
| Tag sie sehr gut um ihre Tugend wußte.                                                          |        |
| Dann jah ich auch die Königin. O Karl,                                                          |        |
| Wie anders alles, was ich hier bemerkte!                                                        |        |
| In angeborner ftiller Glorie,                                                                   | 2355   |
| Mit forgenlosem Leichtsinn, mit des Anstands                                                    |        |
| Schulmäßiger Berechnung unbekannt,                                                              |        |
| Gleich ferne von Berwegenheit und Furcht,                                                       |        |
| Mit festem Heldenschritte wandelt sie                                                           |        |
| Die schmale Mittelbahn des Schicklichen,                                                        | 2360   |
| Unwiffend, daß sie Unbetung erzwungen,                                                          |        |
| Wo fie von eignem Beifall nie geträumt.                                                         |        |
| Erfennt mein Rarl auch hier in diesem Spiegel,                                                  |        |
| Auch jest noch seine Cboli? — Die Fürstin                                                       |        |
| Blieb standhaft, weil sie liebte; Liebe war                                                     | 2365   |
| In ihre Tugend wörtlich einbedungen.                                                            |        |
| Du hast sie nicht belohnt — sie fällt.                                                          |        |
| Rarlos (mit einiger Heftigteit). Rein! Rein!                                                    |        |
| (Rachdem er heftig auf und nieder gegangen.)                                                    |        |
| Nein, sag' ich dir. — O, wüßte Roderich,                                                        |        |
| Wie trefflich es ihn fleidet, seinem Marl<br>Der Seligfeiten göttlichtte, den Glauben           |        |
| Der Seligfeiten göttlichste, den Glauben                                                        | 2370   |
| An menichtiche Bortrefflichkeit, zu stehlen! Marquis. Berdien' ich das? — Rein, Liebting meiner |        |
| Marquis. Berdien' ich das? — Nein, Liebling meiner ?                                            | Eeele, |
| Das wollt' ich nicht, bei Gott im Himmel nicht! —                                               |        |
| D, diese Eboli — sie mar' ein Engel,                                                            |        |
| Und chrerbietig, wie du jelbst, stürzt' ich                                                     | 2375   |
| Vor ihrer Glorie mich nieder, hätte                                                             |        |
| Zie — dein Geheimnis nicht ersahren.                                                            |        |
| Karlod. Eich,                                                                                   |        |
| Wie eitel deine Furcht ist! Hat sie andre                                                       |        |
| Beweise wohl, als die sie selbst beichämen?                                                     | anan   |
| Wird sie der Rache trauriges Vergnügen                                                          | 2380   |
| 9)lit ihrer (Shre fanion?                                                                       |        |

Marauis. Gin Grröten Zurückzunehmen, haben manche ichon Der Schande sich geopfert. Rarlos (mit Beitigteit aufstehend). Rein, das ift Bu hart, zu graufam! Gie ist nol; und edel: Sch kenne sie und fürchte nichts. Umsonst 2385 Berjuchst du, meine Hoffnungen zu ichrecken. Ich ipreche meine Mutter. Maranie. Relit? Wozu? Karlos. 3d habe nun nichts mehr zu ichonen - muß Mein Schickfal wissen. Sorge nur, wie ich Zie iprechen fann. Und diesen Brief willst bu 9390 Marguis. 3hr zeigen? Wirflich, willst du bas? Kartos. Befrage Mich darum nicht. Das Mittel jett, das Mittel, Daß ich sie spreche! Marquis (mit Bedeutung). Sagtest du mir nicht, Du liebtest deine Mutter? — Du bist willens. Ihr diesen Brief zu zeigen? 9395 (Rarlos fieht jur Erde und ichweigt.) Karl, ich leie In deinen Mienen etwas — mir ganz neu — Gan; fremd bis diesen Augenblick. — Du wendest Die Augen von mir? Warum wendest du Die Augen von mir? So ist's wahr? — Ob ich Denn wirklich recht gelesen? Lak doch sehn -9400 (Rarlos gibt ibm ben Brief. Der Marquis gerreift ibn.) Rarlod. Bas? Bift du rasend? (Mit gemäßigter Empfindlichkeit.) Wirtlich - ich gesteh' es -An diesem Briefe tag mir viel. So ichien es. Marguis. Darum zerriß ich ihn. (Der Marquis ruht mit einem durchdringenden Blid auf dem Pringen, der ibn gweifelhaft anfieht. Langes Stillidmeigen,) Zprich doch — was haben Entweihungen des foniglichen Bettes Mit deiner - deiner Liebe denn zu schaffen? 2405 War Philipp der gefährlich? Welches Band Rann die verletten Bilichten des Gemahls Mit deinen fühnern Hoffnungen verknupfen? Hat er gefundigt, wo du liebst? Nun freilich Lern' ich dich fassen. D, wie schlecht hab' ich Bis jest auf deine Liebe mich verstanden! 2110

| Rarlos. Wie, Roberich? Was glanbst du?                                                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Marquis. D, ich fühle,                                                                   |        |
| Wovon ich mich entwöhnen muß. Ja, einst,                                                 |        |
| Ginst war's ganz anders. Da warst bu so reich,                                           |        |
| So warm, jo reich! ein ganzer Weltfreis hatte                                            | 2415   |
| In beinem weiten Busen Raum. Das alles                                                   |        |
| Fit min dahin, von einer Leidenschaft,                                                   |        |
| Bon einem fleinen Eigennut verschlungen.                                                 |        |
| Dein Herz ist ausgestorben. Reine Ihrane                                                 |        |
| Dem ungeheuern Schickfal ber Provinzen,                                                  | 2420   |
| Nicht einmal eine Thrane mehr! — O Mail,                                                 |        |
| Wie arm bist du, wie bettelarm geworden,                                                 |        |
| Seitdem du niemand liebst, als dids.                                                     |        |
| Rarlos (wirst sid in einen Zesset. — Rach einer Banie mit kanm                           | unter- |
| drüdtem Weinen). 3ch weiß,                                                               |        |
| Daß du mich nicht mehr achtest.                                                          |        |
| Marquis. Rart!                                                                           |        |
| Ich kenne diese Aufwaltung. Sie war                                                      | 2425   |
| Berirrung lobensmürdiger Gefühle.                                                        |        |
| Die Königin gehörte dir, war dir                                                         |        |
| Geranbt von dem Monarchen — doch bis jest                                                |        |
| Mistrautest du bescheiden deinen Rechten.                                                |        |
| Vielleicht war Philipp ihrer wert. Du wagtest                                            | 2430   |
| Nur leise noch, das Urteil ganz zu sprechen.                                             |        |
| Der Brief entichied. Der Würdige warst du.                                               |        |
| Mit stolzer Freude jahit du nun das Schickjal                                            |        |
| Der Tyrannei, des Raubes überwiesen.                                                     |        |
| Du jandisten, der Beleidigte zu sein;                                                    | 2435   |
| Denn Unrecht leiden ichmeichett großen Seefen.                                           |        |
| Doch hier verirrte deine Phantasie,                                                      |        |
| Dein Stolz empfand Genugthnung – dein Herz                                               |        |
| Berjorach sich Hoffnung. Sieh, ich wußt' es wohl,                                        |        |
| Du hattest diesmal selbst dich mißverstanden.                                            | 2440   |
| Rarlos (gerührt). Rein, Roderich, du irrest sehr. Ich bachte                             | 3      |
| So edel nicht, bei weitem nicht, als du                                                  |        |
| Mich gerne glauben machen möchtest.                                                      |        |
| Marquis. Bin                                                                             |        |
| 3ch denn jo wenig hier befannt? Sieh, Rarl,                                              |        |
| Benn du verirrest, such' ich allemal                                                     | 2445   |
| Die Tugend unter Hunderten zu raten,                                                     |        |
| Die ich des Tehlers zeihen fann. Doch, nun<br>Wir besser uns versiehen, sei's! Du sollst |        |
| Wir besser uns versiehen, sei's! Du jollst                                               |        |
| Die Königin jest sprechen, mußt sie sprechen.                                            |        |
| Rarlos (thm um den Hals jallend). D, wie errot' ich neben bir!                           | 2450   |
| 9Parauis Tu                                                                              | \oit   |

Mein Wort. Run überlaß mir alles andre. Gin wilder, fühner glücklicher Gedanke Steigt auf in meiner Phantasie. — Du sollst Ihn hören, Karl, aus einem ichönern Munde. Ich bränge mich zur Königin. Bielleicht, 2455 Daß morgen ichon der Ausgang sich erwiesen. Bis dahin, Karl, vergiß nicht, daß "ein Unichlag, Den höhere Vernunft gebar, das Leiden Der Menichheit drängt, zehntausendmal vereitelt, Rie aufgegeben werden dari." - Hörit du? 2460 Erinnre dich an Flandern! Rarlos. Alles, alles, Was du und hohe Ingend mir gebieten. Marquis (geht an ein Genner). Die Zeit ist um. Ich höre dein Gefolge. (Sie umarmen sich.) Jest wieder Aronpring und Bajall. Carlos. Du fährst 2465 Sogleich zur Stadt? Soaleich. Marauis. Halt! noch ein Wort! Karloš. Wie leicht mar das vergeffen! - Gine Rachricht, Dir äußerst wichtig: — "Briese nach Brabant Erbricht der König." — Sei auf deiner Hut! Die Post des Reichs, ich weiß es, hat geheime 2470 Beieble --Maranis. – Wie erfuhrst du das? Don Raimond Marlos. Bon Taxis ift mein auter Freund. Marquis (nad) einigem Stillidmeigen). Much das! So nehmen fie den Umweg über Deutschland.

## Dritter Akt.

(Sie geben ab ju verichiedenen Thuren.)

Das Echlafzimmer des Königs.

#### I. 2luftritt.

(Auf dem Nachttijde zwei brennende Lichter. Im hintergrunde des Zimmers einige Pagen auf den Anieen, eingeichlafen. Der Konig, von oben berab halb ausgelleidet, steht vor dem Tische, einen Arm über den Sessel gebeugt, in einer nachdenkenden Stellung. Bor ihm liegt ein Medaillon und Papiere.)

Rönig. Daß sie sonst Schwärmerin gewesen -- wer Rann's lenguen? Rie konnt' ich ihr Liebe geben, Und dennoch — ichien sie Mangel je zu fühlen? So ift's erwiesen, fie ift falich.

Die" macht er eine Bewegung, die ibn ju fich felbft bringt. Er fiebt mit Befremdung auf.)

Wo war ich?

Wacht denn hier niemand, als der König? — Was?

Die Lichter ichen herabgebrannt? doch nicht

Schon Tag? — Ich bin um meinen Schlimmer. Nimm

Ihn für empfangen an, Natur. Gin König hat

Richt Zeit, verlorne Nächte nachzuholen; Best bin ich wach, und Jag foll fein.

(Er löicht die Lichter aus und öffnet eine Tenttergardine. - Indem er auf und nieder gebt, bemerft er die ichlafenden Anaben und bleibt eine Beitlang ichweigend por ihnen fieben; barauf gieht er Die Glode.)

Edläft's irgend

Lielleicht in meinem Boriaal anch?

#### 2. Auftritt.

Der Ronia. Graf Berma.

Lerma (mit Beffürgung, da er den Ronig gewahr wird). Befinden

Sich Ihre Majestät nicht wohl?

Im linken Könia.

Bavillon war Kener. Hörtet Ihr Den Lärmen nicht?

Lerma. Rein, Ibre Majestät.

Rönig. Rein? Wie? Und also batt' ich nur geträumt?

Das kann von ungefähr nicht kommen. Schläft

Anf jenem Flügel nicht die Rönigin?

Lerma. Ja, Ihre Majestät. Ronia. Der Traum erichreckt mich.

Man joll die Wachen fünftig dort verdoppeln,

Hört Ihr? sobald es Abend wird — doch ganz, Ganz insgeheim. — Ich will nicht haben, dan —

Ihr prüft mich mit den Augen?

Lerma. Ich entdecke

Ein brennend Auge, das um Schlummer bittet, Darf ich es magen, Ihre Majestät

An ein kostbares Leben zu erinnern,

Un Bölker zu erinnern, die die Spur

Durchwachter Nacht mit fürchtender Befremdung

In folden Mienen leien würden — Nur İwei furze Morgensunden Schlafes —

Ronia (mit gerftorten Bliden). Editaf. 2475

2485

2490

2495

| Schlaf find' ich in Eskurial. — So lange<br>Der König schläft, ist er um seine Krone,<br>Der Mann um seines Weibes Herz — Nein, nein!<br>Es ist Verleumdung — War es nicht ein Weib,<br>Ein Weib, das mir es flüsterte? Der Name<br>Des Weibes heißt Verleumdung. Das Verbrechen<br>Ist nicht gewiß, bis mir's ein Mann bekräftigt.<br>(Zu den Pagen, welche sich unterdessen ermuntert haben.)<br>Rust Herzog Alba! (Pagen geben.) | 2505         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tretet nüher, Graf!<br>Jft's wahr? (Er bleibt forschend vor dem Grafen siehen.)<br>D, eines Pulses Tauer nur<br>Ullwissenheit! — Schwört mir, ist's wahr? Ich bin<br>Betrogen? Bin ich's? Ist es wahr?                                                                                                                                                                                                                              | 2510         |
| Rerma. Mein großer,<br>Mein bester König —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| König zweidfahrend). König! König nur, Und wieder König! — Keine begre Untwort, Uls leeren hohlen Widerhall? Ich schlage Un diesen Kelsen und will Wasser, Wasser Für meinen heißen Kieberdurst — er gibt Wir glühend Gold.  Lerma. Was wäre wahr, mein König? König. Nichts. Richts. Verlaßt mich. Geht.                                                                                                                           | 2515         |
| (Der Braf will fich entfernen, er ruft ihn noch einmal gurud.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * * ( . )    |
| Shr seid Vater? Za?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | htt?<br>2520 |
| Lerma. Ja, Ihre Majestät.  Nönig. Vermählt und könnt es wagen, eine Nacht Bei Eurem Herrn zu wachen? Ener Haar Ist silbergran, und Ihr errotet uicht, Un Eures Veibes Redlichkeit zu glanden? D, geht nach Hause. Eben tresst Ihr sie In Eures Sohns blutschändrischer Umarmung. Glaubt Eurem König, geht — Ihr steht besturzt? Ihr seht nich mit Bedeutung an? — weil ich.                                                         | 2525         |
| Ich selber etwa grane Haare trage? Unglücklicher, besinnt Euch. Röniginnen Beslecken ihre Tugend nicht. Ihr seid Tes Todes, wenn Ihr zweiselt Berma (mit Hispe). In allen Staaten meines Königs wer Ist frech genng, mit gistigent Berbacht                                                                                                                                                                                         | 2530         |
| Ist frech genug, mit giftigem Verdacht<br>Die engelreine Eugend anzuhauchen?<br>Die beste Konigin so lief —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2535         |

Ronia. Die beste? Und Eure beste also auch? Sie hat Sehr warme Freunde um mich her, find ich. Das muß ihr viel gekostet haben — mehr, Mis mir betannt ift, daß fie geben fann. 2540 Ihr seid entlassen. Laßt den Herzog kommen. Lerma. Schon bor' ich ihn im Norfaat -(3m Begriff ju gehen.) Ronig (mit gemitbertem Jone). Graf! Was Abr Borhin bemerkt, ift doch wohl mahr gewesen. Mein Kopf glüht von durchwachter Nacht. — Bergefit, Was ich im machen Tranm gesprochen. Hört 3hr? 2545 Bergefit es. 3ch bin Euer anäd'ger König. (Er reicht ihm die Sand jum Ruffe. Lerma geht und öffnet dem Bergog von

## 3. Auftritt.

Alba die Thüre.

Der König und Bergog von Alba.

Alba (nähert sich dem Könige mit ungewisser Miene). Ein mir so überraschender Besehl — In dieser außerordentlichen Stunde? (Gr stutt, wie er den König genauer betrachtet.) Und dieser Anblick —

König (bat sich niedergeseht und das Medaillon auf dem Tische ergriffen. Er sieht den Herzog eine lange Zeit stillichweigend an). Also wirklich wahr?

Ich habe keinen treuen Diener? 2550

Alba (fieht betreten fiill). Bie?

Mönig. Ich bin aufs tödlichste gefränft – man weiß es, Und niemand, der mich warnte!

Alba (mit einem Blid des Grstaumens). Eine Mränfung, Die meinem König gilt und meinem Aug'

Entging? Rönig (zeigt ihm die Briefe). Ertennt Ihr diese Hand? Alba.

lba. Don Karlos' Hand. — Esift 255:

König (Paule, worin er den Herzog icharf beobachtet). Bermutet Ihr noch nichts?

Ihr habt vor seinem Chryseiz mich gewarnt? Llar's nur sein Shryseiz, dieser nur, wovor Ich zittern sollte?

Alba. Chrgeiz ist ein großes — Ein weites Lort, worin uneudlich viel Roch liegen kann.

| König. Und wißt Ihr nichts Besondres                                                           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Mir zu entdecken?                                                                              |      |
| Alba (nach einigem Stillschweigen, mit verschlossener Miene).<br>Ihre Majestät                 |      |
| Bertranten meiner Wachsamkeit das Reich.                                                       |      |
| Dem Reiche bin ich mein geheimstes Wissen                                                      |      |
| Und meine Einsicht schuldig. Was ich sonst                                                     |      |
| Bernute, deute oder weiß, gehört                                                               | 2565 |
| Mir eigen zu. Es sind geheiligte                                                               |      |
| Besitzungen, die der verkaufte Stlave,                                                         |      |
| Wie der Basall, den Königen der Erde<br>Zurückzuhalten Borrecht hat — Nicht alles,             |      |
| Bas flar vor meiner Seele steht, ist reif                                                      | 2570 |
| Genug für meinen könig. Will er doch                                                           | -    |
| Befriedigt sein, so muß ich bitten, nicht                                                      |      |
| Als Herr zu fragen.                                                                            |      |
| König (gibt ihm die Briefe). Left.                                                             |      |
| Alba (liest und wendet sich erschroden gegen den König). Wer war                               |      |
| Der Rasende, dies unglückselge Blatt<br>In meines Königs Hand zu geben?                        | 2575 |
| Ronig. Bas?                                                                                    | 4010 |
| So wißt Ihr, wen der Juhalt meint? Der Name                                                    |      |
| Ift, wie ich weiß, auf dem Bapier vermieden.                                                   |      |
| Alba (betroffen gurudtretend).                                                                 |      |
| Ich war zu schnell.                                                                            |      |
| König. Ihr wißt?                                                                               |      |
| Alba (nach einigem Bedenten). Es ist heraus.<br>Mein Herr besiehlt ich darf nicht mehr zurücke |      |
| Ich Lengn' es nicht ich kenne die Person,                                                      | 2580 |
| Ronig (aufftebend in einer ichrectlichen Bewegung).                                            |      |
| D, einen neuen Tod hilf mir erdenken,                                                          |      |
| Der Rache fürchterlicher Gott! — So klar,                                                      |      |
| So weltbefannt, so laut ist das Berständnis,                                                   |      |
| Daß man, des Forschens Müche überhoben,                                                        | 2585 |
| Schon auf den ersten Blick es rät — Das ist<br>Zu viel! Das hab' ich nicht gewußt! Das nicht!  | 2000 |
| 3d offe bin der lette, der es findet!                                                          |      |
| Ter terre puro mem dauges nem -                                                                |      |
| Allba (wirit fich dem Könige zu Guken). 3a. ich bekenne                                        |      |
| Mich schutdig, gnädigster Monarch. Ich schäme                                                  |      |
| Mich einer seigen Mugheit, die mir da                                                          | 2590 |
| Zu schweigen riet, wo meines Königs Chre,                                                      |      |
| Gerechtigkeit und Wahrheit laut genug                                                          |      |
| Zu reden mich bestürmten — Weil doch alles<br>Berstummen will — weil die Bezauberung           |      |
| Sethiumen ion — ion or relative                                                                |      |

| Der Schönheit aller Männer Zungen bindet,<br>So sei's gewagt, ich rede, weiß ich gleich,<br>Daß eines Sohns einschmeichelnde Beteurung,<br>Daß die verführerischen Reizungen,                                     | 2595      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Die Thränen der Gemahlin — König (rasch und heitig). Stehet auf. Ihr habt mein königliches Wort — Steht auf. Sprecht unerschrocken.                                                                               | 2600      |
| <b>Alba</b> (aufstebend). Ihre Majestät<br>Befinnen sich vielleicht noch jenes Vorsalls<br>Im Garten zu Aranjuez. Sie fanden<br>Die Königin von allen ihren Damen<br>Verlassen — mit zerstortem Vlick — allein    | 2605      |
| In einer abgelegnen Laube.<br>König. Sa!<br>Was werd' ich hören? Weiter!                                                                                                                                          |           |
| Alba. Die Marquisin<br>Von Mondekar ward aus dem Reich verbannt,<br>Weil sie Großmut genug besaß, sich schnell<br>Kur ihre Königin zu opfern — Zept                                                               | 2610      |
| Sind wir berichtet — Die Marquissen hatte<br>Richt mehr gethan, als ihr besohlen worden.<br>Der Prinz war dort gewesen.<br>König sichrentich aussahrend). Dort gewesen?                                           |           |
| Doch also —<br>Alba. Gines Mannes Spur im Sande,<br>Die von dem linken Singang dieser Laube<br>Nach einer Grotte sich verlor, wo noch                                                                             | 2615      |
| Ein Schnupftuch lag, das der Infant vermißte,<br>Erweckte gleich Berdacht. Sin Gärtner hatte<br>Dem Prinzen dort begegnet, und das war,<br>Beinah auf die Minute ausgerechnet,<br>Dieselbe Zeit, wo Eure Majestät | 2620      |
| Sich in der Laube zeigten.<br>König (aus einem finstern Rachsumen zurücktommend). Und sie<br>Als ich Bestemdung blicken ließ! Sie machte                                                                          | weinte,   |
| Bor meinem ganzen Hose mich erroten!<br>Erröten vor mir selbst - Bei Gott! ich stand                                                                                                                              | 2625      |
| Wie ein Gerichteter vor ihrer Tugend —<br>(Gine lange und tiefe Stille. Er seht sich nieder und verhällt das<br>Ja, Herzog Alba — Ihr habt recht — Das konnte<br>Zu etwas Schrecklichem mich führen — Laht        | Gesicht.) |
| Mich einen Angenblick allein. Mein König,                                                                                                                                                                         | Qe o A    |
| Selbst das entscheidet noch nicht ganz —                                                                                                                                                                          | 2630      |

| König (nach den Papieren greifend). Unch das nicht                                               | ?      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Und das? und wieder das? und dieser laute                                                        |        |
| Infammenklang verdammender Beweise?                                                              |        |
| D, es ist klarer, als das Licht — Was ich                                                        |        |
| Schon lange Zeit voraus gewußt — Der Frevel                                                      |        |
| Begann ichon da, als ich von Euren Händen                                                        | 2635   |
| Sie in Madrid zuerst empfing — Noch seh' ich                                                     |        |
| Mit diesem Blick des Schreckens, geisterbleich,                                                  |        |
| Auf meinen grauen Haaren sie verweiten.                                                          |        |
| Da fing es an, das falsche Spiel!                                                                |        |
| Miba. Dem Prinzen                                                                                |        |
| Starb eine Braut in seiner jungen Mutter.                                                        | 2640   |
| Schon hatten sie mit Wünschen sich gewiegt,                                                      |        |
| In feurigen Empfindungen verstanden,                                                             |        |
| Die ihr der neue Stand verbot. Die Furcht                                                        |        |
| War schon besiegt, die Furcht, die sonst das erste                                               |        |
| Geständnis zu begleiten pflegt, und fühner                                                       | 2645   |
| Sprach die Berführung in vertrauten Bildern                                                      |        |
| Erlandter Rückerinnerung. Berschwistert                                                          |        |
| Durch Harmonie der Meinung und der Jahre,                                                        |        |
| Durch gleichen Zwang erzürnt, gehorchten sie                                                     |        |
| Den Wallungen der Leidenschaft so dreister.                                                      | 2650   |
| Die Volitit griff ihrer Reigung por;                                                             |        |
| Bit es zu glauben, mein Monarch, daß fie                                                         |        |
| Dem Staatsrat Diese Boltmacht zuerkannte?                                                        |        |
| Daß sie die Lüsternheit bezwang, die Wahl                                                        | 0417.5 |
| Des Rabinetts aufmerssamer zu prüsen?                                                            | 2655   |
| Sie war gefaßt auf Liebe und empfing —                                                           |        |
| Ein Dindem —                                                                                     |        |
| König (beleidigt und mit Bittertein). Ihr unterscheidet sehr —                                   |        |
| Sehr weise, Herzog 3ch bewindre Eure<br>Beredsamfeit. Ich dank Euch. (Aussehnd, latt und stotz.) |        |
|                                                                                                  |        |
| Ihr habt recht;<br>Die Ronigin hat sehr gesehlt, mir Briese                                      | 2660   |
| Bon diesem Inbalt zu verbergen mir                                                               | 2      |
| Die strasbare Erscheinung des Infanten                                                           |        |
| In Garten zu verheimlichen. Sie hat                                                              |        |
| An Salidier Großmut sehr gesehlt. Ich werde                                                      |        |
| Sie zu bestrasen wissen. (Er zieht die Glode.)                                                   | 2665   |
| Wer ist sonst                                                                                    |        |
| Im Boriaal? - Ener, Herzog Alba,                                                                 |        |
| Bedars ich nicht mehr. Tretet ab.                                                                |        |
| Alba. Sollt' ich                                                                                 |        |
| Durch meinen Gifer Enrer Majestat                                                                |        |
| Zum zweitenmal mißfallen haben?                                                                  | - 1    |

Rönig (zu einem Pagen, der hereintritt). Laßt Domingo kommen. (Der Page geht ab.) Ich vergeb es Euch,

2670

Daß Ihr beinahe zwei Minuten lang Mich ein Berbrechen hättet fürchten lassen,

Das gegen Euch begangen werden fann. (Altba entfernt fich.)

## 4. Auftritt.

Der König. Domingo.

Der König (gebt einigemat auf und ab, fid) ju fammeln).

Domingo (tritt einige Minuten nach dem Herzog herein, nähert sich dem Könige, den er eine Zeitlang mit ieierlicher Stille betrachtet). Wie froh erstaun' ich, Gure Majestät

2016 Iroh eritaun' 1113, Gure Majestat So ruhia, so aefaßt zu sehn.

2675

König. Erstaunt Ahr?

**Tomingo.** Der Vorsicht sei's gedankt, daß meine Furcht Doch also nicht gegründet war! Run darf

Ich um so eher hoffen.

Eure Kurcht?

Was war zu fürchten?

Könia.

Sch darf nicht bergen, daß ich allbereits

2680

Um ein Geheimnis weiß

König (finiter). Hab' ich denn schon Den Wunsch geäußert, es mit Such zu teilen? Wer fam so unberusen mir zuvor?

Cehr fühn, bei meiner Chre!

**Tomingo.** Mein Monarch, Der Ort, der Unlaß, wo ich es ersahren, Das Siegel, unter dem ich es ersahren,

2685

Spricht wenigstens von dieser Schuld mich srei. Um Beichtstuhl ward es mir vertraut — vertraut

Als Missethat, die das empfindliche Gewissen der Entdeckerin belastet

2690

Und Inade bei dem Himmel sucht. Zu spät Beweint die Kürstin eine That, von der Sie Ursach hat, die fürchterlichsten Folgen Wir ihre Lonisium gehren

Kür ihre Ronigin zu ahnen.

Rönig. Wirflich?

2695

Tas gute Herz — Ihr habt ganz recht vermutet, Weswegen ich Euch rufen ließ. Ihr sollt Aus diesem dunkeln Labyrinth mich führen, Worein ein blinder Eiser mich geworsen. Bon Euch erwart' ich Wahrheit. Redet offen

Chitler, Werte. 111.

| Mit mir. Was joll ich glauben, mas beschließen?                                         | 2700    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| won Curem Limie foror ich Wahrheit.                                                     |         |
| Lomingo. Gire,                                                                          |         |
| Wildiakeit mir auch                                                                     |         |
| Der Schonung jüße Pflicht nicht auferlegte,<br>Doch würd' ich Eure Majestät beschwören, |         |
| Doch mürd' ich Eure Maiestät beichmären                                                 |         |
| Um Ihrer Ruhe willen Sie beichwören,                                                    | 2705    |
| Roi Dom Genthactton will an italia See See See                                          | 2400    |
| Bei dem Entdeckten still zu stehn — das Forschen                                        |         |
| In ein Geheimnis ewig aufzugeben,                                                       |         |
| Das niemals freudig sich entwickeln kann.                                               |         |
| Was jest befannt ift, fann vergeben werden.                                             |         |
| Cin Leori des Konigs — und die Königin                                                  | 2710    |
| Hat nie geschlt. Der Wille des Monarchen                                                |         |
| Berleiht die Tugend wie das Glück — und nur                                             |         |
| Die immer gleiche Rube meines Königs                                                    |         |
| Rann Die Gerüchte müchtig niederschlagen,                                               |         |
| Die sich die Lästerung erlandt.                                                         | 2715    |
|                                                                                         | 2 (1)   |
|                                                                                         |         |
| Bon mir? und unter meinem Bolfe?                                                        |         |
| Tomingo. Lügen!                                                                         |         |
| Berdammenswerte Lügen! Ich beichwör es.                                                 |         |
| Toch freilich gibt es Fälle, wo der Glaube                                              |         |
| Des Bolfs, und wär' er noch jo unerwiesen,                                              |         |
| Bedeutend wie die Wahrheit wird.                                                        | 2720    |
| König. Bei (Jott!                                                                       |         |
| Und hier gerade wär' es                                                                 |         |
| Tomingo. Guter Rame                                                                     |         |
| Bit das kostbare, einzige But, um welches                                               |         |
| Die Königin mit einem Bürgerweibe                                                       |         |
| Wetteisern muß -                                                                        |         |
|                                                                                         |         |
|                                                                                         |         |
| Hier nicht gezittert werden soll?                                                       | 2725    |
| (Gr ruht mit ungewissem Blid auf Domingo. Nach einigem Stillschwei                      | zigen.) |
| Naplan,                                                                                 |         |
| Ich foll noch etwas Edilimmes von Ench hören.                                           |         |
| Berichiebt es nicht. Schon lange lei' ich es                                            |         |
| In diesem unglückbringenden Gesichte.                                                   |         |
| Heraus damit! Zei's, was es wolle! Laßt                                                 |         |
| Heraus damit! Zei's, was es wolle! Laßt<br>Richt länger mich auf dieser Folter beben.   | 2730    |
| Was glaubt das Bolf?                                                                    |         |
| Domingo. Roch einmal, Gire, das Bolf                                                    |         |
| Mann irren und es irrt gewiß. Was es                                                    |         |
| Behauptet, darf den Ronig nicht erschüttern                                             |         |
| Mur daß es so weit ichon sich wagen durite,                                             |         |
| Poraloidien zu behaunten                                                                | 9795    |

| Röni                                    |                                                                                                                        |      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ુ કે                                    | o lang' um einen Tropfen (Bift Euch bitten?                                                                            |      |
| Ton                                     | ingo. Das Bolf denkt an den Monat noch zurücke,                                                                        |      |
| $\widetilde{\mathfrak{T}}$              | er Eure königliche Majestät                                                                                            |      |
|                                         | em Tode nahe brachte — dreißig Wochen                                                                                  |      |
|                                         | an everemented to both but gittiffinger                                                                                | 10   |
|                                         | itkindung                                                                                                              |      |
| (Te                                     | Rönig fieht auf und zieht die Glode. Berzog von Alba tritt bereit                                                      | 1.   |
|                                         | Domingo betroffen.)                                                                                                    |      |
| 6:                                      | Ich erstaune, Sire!                                                                                                    |      |
| Kon                                     | g (dem Herzog Alba entgegen gehend). Toledo!                                                                           |      |
| C 433                                   | pr jeid ein Mann. Schüpt mich vor diesem Priester.                                                                     |      |
| મામ છે.<br>પ્રોઇ                        | <b>ingo.</b> (Er und Herzog Alba geben fich verlegne Blude. Rach einer Bau'<br>enn wir voraus es hatten wissen können, | (6.) |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ah diese Radricht an dem Neberbringer                                                                                  |      |
| $\widetilde{\alpha}$                    | cahndet werden jollte — 23                                                                                             | 715  |
| Rön                                     | mijneet iteleett jelle                                                                                                 |      |
|                                         | h war, sagt Ihr, vom Tode kaum erstanden.                                                                              |      |
| ોં                                      | s fie fich Mutter fühlte? — Wie? Tas war                                                                               |      |
| 3                                       | damals, wenn ich anders mich nicht irre,                                                                               |      |
| 21                                      | 5 3hr den heiligen Dominikus                                                                                           |      |
| 3)                                      | 1 allen Rirchen für das hohe Lunder lobtet, 27                                                                         | 750  |
| $\mathfrak{T}$                          | ı allen Rirchen für das hohe Wunder lobtet, 21 as er an mir gewirft? — Was damals Wunder                               |      |
| (%)                                     | ewesen, lit es jest nicht mehr? Zo habt                                                                                |      |
| 3                                       | ir damals oder heute mir gelogen.                                                                                      |      |
| 51                                      | i mas verlangt Ihr, daß ich glanten foll?                                                                              |      |
| $\sim$                                  | ich durchichau' Such. Wäre das Momplott 20                                                                             | 755  |
|                                         | dion damals reif geweien — ja, dann war                                                                                |      |
| our.                                    | er Heilige um seinen Ruhm.                                                                                             |      |
| 2116                                    |                                                                                                                        |      |
| Rön                                     |                                                                                                                        |      |
|                                         | it dieser beispiellosen Harmonie                                                                                       |      |
| 11                                      | Mt in derselben Meinung ench begegnen,<br>id doch nicht einverstanden sein? Mich wollt 2                               | 760  |
| - 1                                     | ir das bereden? Mich? Ich soll vielleicht                                                                              | •    |
|                                         | icht wahrgenommen haben, wie erpicht                                                                                   |      |
|                                         | nd gierig ihr auf euren Raub euch stürztet?                                                                            |      |
| ij                                      | it welcher Wollust ihr an meinem Schmerz,                                                                              |      |
| શ                                       | n meines Zornes Wallung euch geweidet? 2                                                                               | 765  |
| 98                                      | icht merken soll ich, wie voll Eiser dort                                                                              |      |
| $\mathfrak{T}$                          | er Herzog brennt, der Sunft zuvorzueilen,                                                                              |      |
| $\mathfrak{T}$                          | ie meinem Zohn beichieden war? Wie gerne                                                                               |      |
| $\mathfrak{T}$                          | er fromme Mann hier seinen fleinen Grott                                                                               |      |
| Ü                                       | it meines Zornes Riesenarm bewehrte?                                                                                   | 770  |
| 12                                      | th bin der Bogen, bildet ihr ench ein.                                                                                 |      |

| Ten man nur spannen dürfe nach Gefallen? —<br>Noch hab' ich meinen Willen auch — und wenn<br>Ich zweiseln soll, so laßt mich wenigstens |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bei euch den Ansang machen.                                                                                                             | 2775  |
| Alba. Diese Deutung                                                                                                                     |       |
| Hat unfre Treue nicht erwartet.                                                                                                         |       |
| Rönig. Treue!                                                                                                                           |       |
| Die Treue warnt vor drohenden Verbrechen,                                                                                               |       |
| Die Rachgier ipricht von den begangenen.                                                                                                |       |
| Laßt hören! Was gewann ich denn durch eure                                                                                              |       |
| Dienstiertigkeit? — Ift, was ihr vorgebt, wahr,                                                                                         | 2780  |
| Was bleibt mir übrig als der Trennung Bunde?                                                                                            |       |
| Ter Rache trauriger Triumph? — Doch nein,                                                                                               |       |
| Ihr fürchtet nur, ihr gebt mir schwautende                                                                                              |       |
| Bermutungen — am Absturz einer Hölle                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                         | 2785  |
| Lugi the man persent and entitient.                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                         |       |
| Beweise möglich, wo das Auge selbst                                                                                                     |       |
| Nicht überwiesen werden kann?                                                                                                           | ike.  |
| König (nach einer großen Pause, ernit und feiertich zu Domingo sich wend Ich will                                                       | eno). |
| Die Großen meines Königreichs verlammeln                                                                                                |       |
| Und selber zu Gerichte siehen. Tretet                                                                                                   | 2790  |
| Details for anch - that the wint - the trager                                                                                           |       |
| Als eine Buhlerin sie an! — Sie soll                                                                                                    |       |
| Tes Todes sterben — ohne Rettung — sie                                                                                                  |       |
| Und der Infant soll sterben — aber — merkt Euch!                                                                                        |       |
| Rann sie sich reinigen — Ihr selbst! Wollt Ihr                                                                                          | 2795  |
| Lie willigen burd em joujes Open entens                                                                                                 | 2100  |
| Entschließet Euch. Ihr wollt nicht? Ihr verstummt?                                                                                      |       |
| Ihr wollt nicht? — Das ist eines Lügners Eifer.                                                                                         |       |
| Alba ider itillianweigend in der Gerne gestanden, falt und ruhig).                                                                      |       |
| Ich will es.                                                                                                                            |       |
| König (dreht sich erstaunt um und fieht den Herzog eine Zeitlang ftarr<br>Das ist fühn! Doch mir fällt ein,                             | an).  |
| Taß Ihr in scharsen Schlachten Euer Leben                                                                                               | 2800  |
| An etwas weit Geringeres gewagt —                                                                                                       | 2500  |
| Mit eines Würselspielers Leichtfinn für                                                                                                 |       |
| Des Ruhmes Unding es gewagt — Und was                                                                                                   |       |
| Ist Euch das Leben? — Königliches Blut                                                                                                  |       |
| (Beb' ich dem Rasenden nicht preis, der nichts                                                                                          | 2805  |
| Zu hossen hat, als ein geringes Dasein                                                                                                  | #8U0  |
| Erhaben aufzugeben - Euer Opfer                                                                                                         |       |
| Berwerf' ich. (Beht - geht, und im Andienzsaal                                                                                          |       |
| Erwartet meine weiteren Besehle. (Beide gehen ab.)                                                                                      |       |

## 5. Auftritt.

#### Der König allein.

| Jekt gib mir einen Menichen, gute Borsicht —<br>Du hast mir viel gegeben. Schenke mir                                                                                            | 2810   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Jest einen Menichen. Du bift allein.                                                                                                                                             |        |
| Denn deine Augen prüfen das Berborgne,<br>Ich bitte dich um einen Freund; denn ich<br>Bin nicht, wie du, allwissend. Die (Sehilsen,                                              |        |
| Ich bitte dich um einen Freund; denn ich                                                                                                                                         |        |
| Bin nicht, wie du, allwissend. Die (Behilfen,                                                                                                                                    |        |
| Die du mir zugeordnet hast, was sie                                                                                                                                              | 2815   |
| Mir find, weißt du. Was sie verdienen, haben                                                                                                                                     |        |
| Sie mir gegolten. Ihre gahmen Lafter,                                                                                                                                            |        |
| Beherricht vom Zanme, Dienen meinen Zwecken,                                                                                                                                     |        |
| Wie deine Wetter reinigen die Wett.                                                                                                                                              |        |
| Ich brauche Wahrheit — Ihre stille Quelle<br>Im dunkeln Schutt des Fretums aufzugraben,<br>Ist nicht das Los der Könige. (Vib mir<br>Den seltnen Mann mit reinem, offnem Herzen. | 2520   |
| zim omnem Samir des zerrinns auzugraven,                                                                                                                                         |        |
| On istran Many mit raisan affirm Sansa                                                                                                                                           |        |
| Wit hallow Goist und unhairmann Musen                                                                                                                                            |        |
| Mit hellem Geist und unbefangnen Augen,                                                                                                                                          | 2825   |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                          | 21.217 |
| Die Lose auf; laß unter Tausenden,<br>Die um der Hoheit Sonnenscheibe flattern,                                                                                                  |        |
| Ten einzigen mich fünden.                                                                                                                                                        |        |
| (Er öffnet eine Schatulle und nimmt eine Schreibtafel heraus. Rachdem                                                                                                            | 22     |
| eine Zeitlang darin geblättert.)                                                                                                                                                 | ei     |
| Blože Ramen —                                                                                                                                                                    |        |
| Nur Namen stehen hier, und nicht einmal                                                                                                                                          |        |
| Erwähnung des Verdiensts, dem jie den Plat                                                                                                                                       | 2830   |
| Auf dieser Tafel danken — und was ist                                                                                                                                            |        |
| Bergeflicher, als Cantbarkeit? Doch hier                                                                                                                                         |        |
| Auf dieser andern Tafel lei' ich jede                                                                                                                                            |        |
| Bergebung pünftlich beigeichrieben. Wie?                                                                                                                                         |        |
| Das ist nicht gut. Braucht etwa das Gedächtnis                                                                                                                                   | 2835   |
| Der Rache dieser Hilfe noch? Giest weiter.                                                                                                                                       |        |
| Graf Camont?                                                                                                                                                                     |        |
| Was will der hier? - Der Sieg bei Saint Quentin                                                                                                                                  |        |
| Was will der hier? — Ter Sieg bei Saint Quentin<br>War längst verwirft. Ich werf ihn zu den Toten.                                                                               |        |
| (Gr löscht diesen Namen aus und schreibt ihn auf die andre Laiel. Rachb<br>er weiter gelesen.)                                                                                   | еш     |
| Marquis von Poja? - Poja? - Poja? Mann                                                                                                                                           |        |
| Ich dieses Menschen mich doch kaum besinnen!                                                                                                                                     | 2540   |
| Und zweifach angestrichen — ein Beweis,                                                                                                                                          |        |
| Daß ich zu großen Zwecken ihn bestimmte!                                                                                                                                         |        |
| Und, war es möglich? dieser Menich entzog                                                                                                                                        |        |

Sich meiner Gegenwart bis jett? vermied Die Augen seines königlichen Schuldners? 2845 Bei (Vott, im ganzen Umfreis meiner Staaten Ter einzige Menich, der meiner nicht bedarf! Bejäß' er Habjucht oder Ehrbegierde, Er wäre längit vor meinem Ihron erschienen. Wag' ich's mit diesem Sonderling? Wer mich 2850 Entbehren kann, wird Wahrheit für mich haben. (Er geht ab.)

### Der Andienzsaal.

#### 6. Auftritt.

Don Karlos im Gespräch mit dem Prinzen von Parma. Die Herzoge von Alba, Feria und Medina Sidonia. Graf von Lerma und noch andre Granden mit Schriften in der Hand. Alle den König erwarteno.

Medina Sidonia (von allen Umitehenden fichtbar vermieden, wendet sich jum Berzog von Alba, der allein und in sich gefehrt auf und ab geht). Sie haben ja den Berrn gesprochen, Berzog. —

Wie fanden Sie ihn aufgelegt?

Allba. Sehr übel

Aür Sie und Ihre Zeitungen. Medina Sidonia. Im Keuer Des englischen Geschützes war mit's leichter,

Alfs hier auf Diesem Pflafter.

(Karlos, der mit stiller Terlnabme auf ihn geblick hat, nähert sich ihm jeht und brückt ihm die Hand.)

Warmen Tank Kür diese großmutsvolle Thräne, Prinz. Sie sehen, wie mich alles flieht. Run ist Mein Untergang beschlossen.

Karlos. Hoffen Sie Tas Beste, Freund, von meines Baters Inade Und Ihrer Unschuld.

Medina Sidonia. Ich verlor ihm eine Alotte, Wie feine noch im Meer erichien – Was ist Ein Kops wie dieser gegen siedzig Berinnfue Galeonen? — Aber, Prinz Küns Söhne, hossungsvoll, wie Sie – das bricht Mein Herz — 2860

2855

## 7. Auftritt.

Der König tommt angelleidet beraus. Die Borigen.

(Alle nehmen die Bitte ab und weichen ju beiden Seiten aus, indem fie einen batben Areis um ihn bilben. Stillichweigen.)

Ronia (ben gangen Rreis ituditig durchichauend).

Bedeckt euch!

(Don Karlos und der Pring von Parma näbern fich zuerft und tuffen dem König Die Sand. Er mendet fich mit einiger Freundlichteit ju dem lektern, obne jeinen Cobn bemerfen gu wollen.)

Cure Mutter, Reffe.

Will wiffen, wie man in Madrid mit Euch

Zufrieden sei.

Das frage sie nicht eber, Parma.

Ms nach dem Ausgang meiner ersten Schlacht.

Ronig. Gebt Euch gurrieden. Auch an Euch wird einit 2870 Die Reihe jein, wenn diese Stämme brechen.

(Bum Bergog von Geria.)

Was bringt Ihr mir?

Geria fein Ante bor dem Ronig beugend).

Der Größtomtur des Ordens

Bon Calatrava fiarb an diesem Morgen. Dier folgt fein Ritterfreus gurud.

Ronia mimmt ben Orden und fieht im gangen Birtet berum).

Ber mird

Rach ihm am würdigsten es tragen? (Er wintt Alba ju fich, welcher fich vor ihm auf ein Anie niederläft, und bangt

ihm den Erden um.)

Ihr feid mein erster Keldherr - jeid nie mehr. So wird Euch meine Gnade niemals fehlen.

iffr mird ben Bergog von Medina Sidonia gewahr.)

Sieh da, mein Admiral!

Medina Sidonia mahert fich mantend und fniet vor dem Konige nieder mil geienttem Staupt . Das, großer Rönig,

Bit alles, was ich von der ipan'ichen Augend

Und der Armada wiederbringe.

2880

2875

Ronig (nach einem langen Stillichmeigen). Gott If über mir - ich habe gegen Menichen, Richt gegen Sturm und Mlippen fie gesendet -Zeid mir willkommen in Madrid.

(Er reicht ibm die Sand gum Ruffe.)

Und Dank,

Daß 3hr in Euch mir einen würd'gen Diener

| Erhalten habt! Für diesen, meine Granden,                                                      | 2885   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Erfenn' ich ihn, will ich erfannt ihn wissen.                                                  |        |
| (Er gibt ihm einen Wint, aufzustehen und sich zu bedecken — dann wendet e                      | r fich |
| gegen die andern.)                                                                             |        |
| Was gibt es noch? (Zu Ton Karlos und dem Prinzen von Par<br>Ich dank' euch, meine Prinzen.     |        |
| Diese treten ab. Die noch übrigen Granden nabern fich und überreichen                          | bem    |
| König knieend ihre Papiere. Er durchsieht sie klüchtig und reicht sie dem Ş<br>von Alba.)      | ezzog  |
| Legt das im Kabinett mir vor Bin ich zu Ende?                                                  |        |
| (Niemand antwortet.)                                                                           |        |
| Wie kommt es denn, daß unter meinen Granden                                                    | 0000   |
| Sich nie ein Marquis Poja zeigt? Ich weiß                                                      | 2890   |
| Recht gut, daß dieser Marquis Poja mir                                                         |        |
| Mit Ruhm gedient. Er lebt vielleicht nicht mehr?                                               |        |
| Warum erscheint er nicht?                                                                      |        |
| Lerma. Der Chevalier                                                                           |        |
| Ist fürzlich erst von Reisen angelangt,                                                        |        |
| Die er durch gang Europa unternommen.                                                          | 2895   |
| Soeben ist er in Madrid und wartet                                                             |        |
| Nur auf den öffentlichen Tag, sich zu                                                          |        |
| Den Küßen seines Oberherrn zu werfen.                                                          |        |
| Alba. Marquis von Poja? - Recht! Das ist der kuhne                                             |        |
| Malteser, Ihre Majestät, von dem                                                               | 2900   |
| Der Ruf die schwärmerische That erzählte.                                                      |        |
| Alls auf des Ordensmeisters Aufgebot                                                           |        |
| Die Ritter sich auf ihrer Insel siellten,                                                      |        |
| Die Soliman belagern ließ, verichwand                                                          |        |
| Auf einmal von Alcalas hoher Schule                                                            | 2905   |
| Der achtzehnjähr ge Jungling. Ungerwien                                                        |        |
| Stand er vor la Balette. "Man faute mir                                                        |        |
| Das Arenz," jagt' er; "ich will es jetzt verdienen."                                           |        |
| Das Mrenz," jagt er; "ich will es jetzt verdienen."<br>Bon jenen vierzig Rittern war er einer, |        |
| Die gegen Biali, Ulucciali                                                                     | 2910   |
| Und Muitafa und Haffem das Raftell                                                             |        |
| Santt Elmo in drei wiederholten Sturmen                                                        |        |
| Am hohen Mittag hielten. Als es endlich                                                        |        |
| Erstiegen wird und um ihn alle Ritter                                                          |        |
| Gefallen, wirst er sich ins Meer und kommt                                                     | 2915   |
| Allein erhalten an bei la Balette.                                                             |        |
| Awei Monate darauf verläßt der Keind                                                           |        |
| Die Iniel, und der Mitter fommt gurud.                                                         |        |
| Die angefangnen Studien zu enden.                                                              |        |
| Feria. Und dieser Marquis Boja war es auch,                                                    | 2920   |
| Der nachher die berücktigte Rerichmörung                                                       |        |

2910

In Katalonien entdeckt und bloß Durch seine Fertigkeit allein der Arone Die wichtigste Proving erhielt. 3ch bin Rönia. Eritaunt — Was ist das für ein Menich, der das 2925 Gethan und unter dreien, die ich frage, Richt einen einzgen Reider hat? — Gewiß! Der Menich befiet den ungewöhnlichsten Charafter oder feinen — Wunders wegen 2930 Muß ich ihn sprechen. (Bum Herzog von Alba.) Rach gehörter Meffe Brinat ihn ins Rabinett zu mir. (Der Bergog geht ab. Der Ronig ruft Geria.) Und Ihr Nehmt meine Stelle im geheimen Rate. (Gr geht ab.) Teria. Der Berr ist heut sehr gnädig. Medina Sidonia. Zagen Zie: Er ift ein Gott! - Er ift es mir gewesen. Feria. Wie fehr verdienen Gie Ihr Glück! 3ch nehme 2935 Den wärmsten Anteil, Admiral. Giner bon den Granden. Auch ich. Gin zweiter. 3ch mahrlich auch.

Ein dritter. Das Herz hat mir geschlagen.

Ein jo verdienter General!

Lerma (im Abgeben zu Medina Sidonia). Wie reich find Sie auf einmal durch zwei Worte'.

Allte geben ab.

Das Rabinett des Königs.

#### 8. Auftritt.

Marquis bon Poja und Berjog von Alba.

Marquis (im Bereintreten).

Mich will er haben? Mich Das kann nicht sein.

Sie irren sich im Namen — Und was will

Er denn von mir?

Gr will Gie fennen ternen.

Marquis. Der bloßen Reugier wegen — C, dann ichade Um den versornen Augenblick — das Leben 2945

Ift fo erstaunlich ichnell dabin.

Jd übergebe

Sie Ihrem guten Stern. Der König ist

In Ihren Händen. Nüțen Sie, so gut Sie konnen, diesen Augenblick, und sich, Sich selber schreiben Sie es zu, geht er Berloren. Er entsernt sich.)

2950

## 9. Auftritt.

Der Marquis allein.

Wohl gesprochen, Herzog. Rüßen Muß man den Augenblick, der einmal nur Sich bietet. Wahrlich, dieser Hösting gibt Mir eine gute Lehre — wenn auch nicht In feinem Sinne aut, doch in dem meinen. 2955 (Rad einigen Aufe und Riedergeben.) Wie komm' ich aber hieber? — Gigensinn Des lannenhaften Zufalls wär' es nur, Was mir mein Vild in diesen Spiegeln zeigt? Aus einer Million gerade mich, Den Unwahrscheinlichsten, erariff und im 2960 Gedächtnisse des Königs auferweckte? Ein Bufall mur? Bielleicht auch mehr end mas Bit Bufall anders, als der robe Stein, Der Leben annimmt unter Bildners Hand? Den Zufall gibt die Borichung — zum Zwecke 2965 Muß ihn der Menich gestalten - Bas der Ronia Mit mir auch wollen mag, gleichviet! -- 3ch weiß, Bas ich — ich mit dem Rönig joll — und wär's Huch eine Tenerstocke Wahrheit nur, In des Despoten Seele fithn geworien 2970 Wie fruchtbar in der Borficht Hand! Go könnte, Was erst jo grillenhaft mir schien, sehr zweckvoll llud iehr besonnen sein. Gein oder nicht -

Oleichviel! In diesem Glauben will ich handeln. (Er macht einige Gänge durch das Zimmer und bleibt endlich in rubiger Bestrachtung vor einem Gemälde siehen. Der König erschent in dem angrenzenden Zimmer, wo er einige Besehle gibt. Alsdann trill er berein, sieht an der Thire itill und sieht dem Marquis eine Zeitlang zu, ohne von ihm bemertt zu werden.)

#### to. Auftritt.

Der Rönig und Marquis von Bofa.

(Tiefer geht dem König, sobald er ihn gewahr mird, entgegen und läßt sich vor ihm auf ein Knie nieder, sicht auf und bleibt ohne Zeichen der Berwirrung vor ihm stehen.)

Rönig (betrachtet ihn mit einem Blid der Berwunderung). Mich ichon gesprochen also?

| Narquis.                 | Nein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| könig.                   | 3hr machtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Ilm meine                | Rrone Such verdient. Warum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Entrichet                | Ihr Euch meinem Dauf? In meinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Regarding                | drängen sich der Menichen viel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ammilleng                | ift nur Giner. Gud fam's zu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2980  |
| Tas unge                 | Cures Moniges zu suchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2980  |
| zvesivegen               | thatet Ihr das nicht?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Rarquis. ~               | ding Sali de installation de la constallation |       |
| Sween 20                 | ige, Sire, daß ich ins Rönigreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Zurück gel               | ionuncu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Rönig.                   | Ich bin nicht gesonnen.<br>12 Diener Schuld zustehn — Erbittet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| End) eine                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2985  |
| Marquis.                 | 3d genieße die Gesele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.00  |
| vinigair.<br>Sänia – Die | s Recht hat auch der Mörder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Marquis.                 | 28ie viel mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Per aute                 | Bürger! - Sire, ich bin zufrieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| dönia ciür ü             | an. Viet Sethstigesicht und fühner Mut, bei Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | itt!  |
| Pod das                  | war zu erwarten — Stotz will ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • • |
| Den Spai                 | mer. Ich mag es gerne teiden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2990  |
| Wenn auc                 | h der Becher überschäumt — Ihr tratet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Mus mein                 | en Diensten, hör' ich?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Marquis.                 | Einem Beffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| - Den Plat               | zu räumen, zog ich mich zurücke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| König. Das               | s thut mir leid. Wenn solche Röpfe keiern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                          | Berlust für meinen Staat – Bielleicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2995  |
|                          | Ihr, die Sphäre zu versehlen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Die Eures                | s Geistes wirrdig ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Marguis.                 | D nein!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| - Zah bin gi             | emiß, daß der erfahrne Menner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| - Jii Menic              | penjeeten, jeinem Stoff, genot,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | naa   |
|                          | en Blide mird geleien haben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3000  |
| 2502 (0) 1               | hm taugen kann, was nicht. 3ch fühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| wat demu                 | tsvoller Tantbarfeit die Gnade,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| The Cure                 | fonigliche Majestät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                          | se stolze Meinung auf mich häusen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3005  |
|                          | Gr hält mne.)<br>Gr bedenfet Euch?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | טיייט |
| noury.<br>Otarquis.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Seitchen                 | Ich bin - ich muß Sire, sogleich nicht vorbereitet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                          | 118 Bürger dieser Welt gedacht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Cu Wort                  | Shres Unterthans zu fleiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Denn Don                 | aals Sire als ich ani immer mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Ter Bron                 | nals, Sire, als ich auf immer mit<br>w gutgehoben, glaubt ich mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3010  |

| Auch der Notwendigkeit entbunden, ihr                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bon diesem Schritte Gründe anzugeben.                                                     |        |
| Obnie Se ichnech find Sieie Alrindes Rinchtet Thu                                         |        |
| König. So ichwach find diese Gründe? Fürchtet Ihr                                         |        |
| Dabei zu wagen?                                                                           |        |
| Marquis. Wenn ich Zeit gewinne,                                                           | 901    |
| Sie zu erschöpfen, Sire — mein Leben höchstens.                                           | 3015   |
| Die Wahrheit aber set ich aus, wenn Sie                                                   |        |
| Mir diese Gunst verweigern. Zwischen Ihrer                                                |        |
| Ungnade und Geringichätzung ist mir                                                       |        |
| Die Wahl gelassen — Muß ich mich entscheiden,                                             |        |
| So will ich ein Verbrecher lieber als                                                     | 3020   |
| Ein Thor von Ihren Augen gehen.                                                           |        |
| Ronig (mit erwartender Miene). Run?                                                       |        |
| Marquis. Ich fann nicht Fürstendiener sein.                                               |        |
| (Der König sieht ihn mit Erstaunen an.)                                                   |        |
| 3.6 will                                                                                  |        |
|                                                                                           |        |
| Den Känfer nicht betrügen, Sire. — Wenn Sie                                               |        |
| Mich anzustellen würdigen, jo wollen                                                      | 3025   |
| Sie nur die vorgewogne That. Sie wollen                                                   | 3021   |
| Nur meinen Arm und meinen Mut im Felde,                                                   |        |
| Nur meinen Kopf im Rat. Nicht meine Thaten,                                               |        |
| Der Beifall, den sie finden an dem Ihron,                                                 |        |
| Soll meiner Thaten Endzweck sein. Mir aber,<br>Mir hat die Tugend eignen Wert. Das Glück, | 0.00   |
| Mir hat die Tugend eignen Wert. Das Glück,                                                | 3030   |
| Das der Monarch mit meinen Händen pflanzte,                                               |        |
| Erichüf' ich selbst, und Freude wäre mix                                                  |        |
| Und eigne Wahl, was mir nur Pflicht sein sollte.                                          |        |
| Und ist das Ihre Meinung? Können Sie                                                      |        |
| Su Shrer Schönfung fremde Schönfer dulden?                                                | 3035   |
| Ich aber soll zum Meißel mich erniedern,                                                  |        |
| Wo ich der Künstler könnte sein? - Ich liebe                                              |        |
| Die Menschheit, und in Monarchieen darf                                                   |        |
| Ich niemand sieben als mich selbst.                                                       |        |
|                                                                                           |        |
| König. Dies Fener                                                                         | 3040   |
| Ist lobenswert. Ihr möchtet Gutes stiften.                                                | 931.7% |
| Wie 3hr es stiftet, fann dem Patrioten,                                                   |        |
| Dem Weisen gleichviel beißen. Enchet Euch                                                 |        |
| Den Posten aus in meinen Rönigreichen,                                                    |        |
| Der Ench berechtigt, diesem edeln Triebe                                                  | 00.1   |
| Genug zu thun.                                                                            | 3015   |
| Marquis. 3ch finde keinen.                                                                |        |
| Rönig. Wie?                                                                               |        |
| Marquis. Bas Gure Majeftat durch meine Sand                                               |        |
| Berbreiten - ist das Menschengluck? Ist das                                               |        |
| Dasselbe Glud, das meine reine Liebe                                                      |        |
|                                                                                           |        |

| Ten Menschen gönnt? — Bor diesem Glücke würde<br>Die Majestät erzittern — Nein! Ein neues<br>Erichns der Arone Politik — ein Glück,<br>Tas sie noch reich genug ist auszuteilen,<br>Und in dem Menschnerzen neue Triebe,<br>Die sich von diesem Glücke stillen lassen.<br>In ihren Münzen läßt sie Wahrheit schlagen, | 3050<br>3055      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Die Wahrheit, die sie dulden kann. Verworsen Sind alle Stempel, die nicht diesem gleichen. Doch, was der Arone frommen kann — ist das Auch mir genug? Dars meine Bruderliebe Sich zur Verkürzung meines Bruders borgen? Weiß ich ihn glücklich — eh' er denken dars? Mich wähten Sie nicht, Sire, Glückseigkeit,      | 3060              |
| Die Sie uns prägen, auszustreun. 3ch muß: Mich weigern, diese Stempel auszugeben. — 3ch fann nicht Hörstendiener sein.<br>König (etwas rasch). Ihr seid Gin Protestant.<br>Marquis (nach einigem Bedenten). 3hr Glaube, Sire, ist au                                                                                  | 3065<br><b>d)</b> |
| Der meinige. (Rach einer Pause.)<br>Jch werde mißverstanden.<br>Das war es, was ich fürchtete. Sie sehen<br>Bon den Geheimnissen der Majestät<br>Durch meine Hand den Schleier weggezogen.<br>Wer sichert Sie, daß mir noch heilig heiße,                                                                             | 3070              |
| Was mich zu schrecken aufgehört? Ich bin<br>Gesährlich, weil ich über mich gedacht. —<br>Ich bin es nicht, mein König. Weine Winsche<br>Berwesen hier. (Die Hand auf die Bruft gelegt.)<br>Die lächerliche Wut<br>Der Nenerung, die nur der Ketten Last,                                                              | 3075              |
| Die sie nicht ganz zerbrechen kann, vergrößert, Wird mein Blut nie erhiben. Das Zahrhundert Jit meinem Zoeal nicht reif. Ich lebe Ein Bürger derer, welche kommen werden.<br>Mann ein Gemälde Ihre Ruhe trüben? — Ihr Atem löicht es aus.                                                                             | 3080              |
| Rönig. Bin ich der erste,<br>Der Euch von dieser Seite kennt?<br>Warquis. Bon dieser —<br>Ja!<br>Rönig (steht auf, macht einige Schritte und bleibt dem Marquis ge-<br>iehen. Fur sich). Ren zum wenigsten ist dieser Ton!                                                                                            | genüber<br>3085   |
| Die Schmeichelei erschöpft sich. Rachzuahmen,                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.703            |

| Grniedrigt einen Mann von Kopf. — Auch einmal Die Probe von dem Gegenteit. — Warum nicht? Das Ueberrajchende macht Glück. — Wenn Ihr Es jo verstehet, gut, jo will ich mich Auf eine neue Krondedienung richten — Den starken Geist — Ich höre, Sire, wie klein, Wie niedrig Sie von Menschemwürde denken, Selbst in des freien Mannes Sprache nur Den Kunstgriff eines Schmeichlers iehen, und Mir deucht, ich weiß, wer Sie dazu berechtigt. Die Menschen zwangen Sie dazu; die haben Freiwillig ihres Noels sich begeben, Freiwillig sich auf diese niedre Stufe Serabgestellt. Erschrocken sliehen sie Wordellen sich uns die hore Weisensteils ihrer Armut, schmücken Mit seiger Weissheit ihre Ketten aus, Und Tugend nennt man, sie mit Amtand fragen. So überkamen Sie die Welt. So ward Sie Ihrem großen Vater überliesert. | 3090<br>3095<br>3100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Wie könnten Sie in dieser traurigen<br>Berstümmlung — Menschen ehren?<br>Könia. Stwas Wahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| Tind' ich in diesen Worten. Marquis.  Alber schade!  Da Sie den Menschen aus des Schöpsers Hand  In Ihrer Hände Wert verwandelten  Und dieser neugegoßnen Kreatur  Zum Gott sich gaben — da versahen Sie's  du etwas nur: Sie blieben selbst noch Menich —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3110                 |
| Menich aus des Schopters Hand. Sie führen jort,<br>Als Sterklicher zu leiden, zu begehren;<br>Sie frouden Mitariähl – und einem Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3115                 |
| Rann man nur opjern — zittern — zu ihm beten!<br>Berenenswerter Taujch! Unselige<br>Berdrehung der Ratur! — Da Sie den Menschen<br>Zu Shrem Saitenspiel berunterstürzten,<br>Wer teilt mit Ihnen Harmonie?<br>König. (Bei Gott,<br>Er greift in meine Seete!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3120                 |
| Marquis. Aber Ihnen<br>Bedeutet dieses Opier nichts. Dafür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| Zind Sie auch einzig (Ihre eigne Gattung<br>Um diesen Preis sind Sie ein Gott. — Und schrecklich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3125                 |

| Wenn das nicht wäre wenn für diesen Preis, Kür das zertretne Glück von Millionen Sie nichts gewonnen hätten! wenn die Freiheit, Die Sie vernichteten, das einzige wäre, Das Zhre Vüniche reisen kann? Jah bitte, Mich zu entlassen, Sire. Mein Gegenstand Reist mich dahin. Mein Herz ist voll der Neiz zu mächtig, vor dem einzigen zu stehen, | 3130                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Dem ich es öffnen möchte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| (Der Graf von Lerma tritt herein und spricht einige Worte leife mit de Dieser gibt ihm einen Wint, sich zu entfernen, und bleibt in seine Stellung ficen.)                                                                                                                                                                                      | m Rönig.<br>r vorigen |
| Rönig (jum Marquis, nachdem Lerma weggegangen). Rebet ar                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15!                   |
| Marquis (nach einigem Stillschweigen).<br>Ich fühle, Sire, — den ganzen Wert —<br>König. Bollendet!                                                                                                                                                                                                                                             | 3135                  |
| Rönig. Bollendet! She hattet mir noch mehr zu sagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Marquis. Süngft fam ich an von Flandern und Brabant. —<br>So viele reiche, blühende Provinzen!                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| Ein krästiges, ein großes Volk — und auch<br>Ein gutes Volk — und Bater dieses Volkes,<br>Taß, dacht' ich, das muß göttlich sein! Da stieß                                                                                                                                                                                                      | 31-10                 |
| Ich auf verbrannte menschliche Webeine -<br>Gier schweigt er stilt; seine Augen ruben auf dem Mönig, der es versus<br>Blid zu erwidern, aber betroffen und verwirrt zur Erde sieh<br>Sie haben recht. Sie müssen. Taß Sie tonnen,                                                                                                               | dit, diesen<br>t.)    |
| Was Sie zu müssen eingesehn, hat mich<br>Mit schauernder Bewunderung durchdrungen.<br>O schade, daß, in seinem Blut gewälzt,<br>Tas Opser wenig dazu taugt, dem (Seist                                                                                                                                                                          | 3145                  |
| Tes Opierers ein Loblied anzustimmen!<br>Taß Menichen nur – nicht Weien höhrer Art –<br>Tie Weltgeichichte ichreiben! – Sanitere<br>Jahrhunderte verdrängen Philipps Zeiten;                                                                                                                                                                    | 3150                  |
| Die bringen mildre Weisheit; Burgergluck<br>Wird dann versohnt mit Fürstengröße wandeln,<br>Der farge Staat mit seinen Kindern geizen,<br>Und die Notwendigkeit wird menicklich sein.                                                                                                                                                           | 3155                  |
| König. Wann, denkt Ihr. würden diese menichlichen<br>Jahrhunderte ericheinen, hätt' ich vor<br>Dem Aluch des jetzigen gezittert? Sehet<br>In meinem Spanien Euch um. Hier blüht<br>Des Bürgers Gluck in nie bewölftem Frieden;                                                                                                                  | 3160                  |
| Hub highe Muhe goun' ich den Alamandern                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                     |

| Marquis (schnell). Die Rube eines Kirchhofs! Und Sie hoffen, Bu endigen, mas Sie begannen? hoffen,                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ter Christenheit gezeitigte Verwandlung,<br>Den allgemeinen Frühling aufzuhalten,<br>Der die Gestalt der Welt verjüngt? Sie wollen —<br>Allein in ganz Europa — sich dem Rade<br>Des Weltverhängnisses, das unaushaltsam                                 |
| In vollem Laufe rollt, entgegenwerfen?<br>Mit Menichenarm in seine Speichen fallen? 3170<br>Sie werden nicht! Schon flohen Tausende<br>Aus Ihren Ländern froh und arm. Der Bürger.<br>Den Sie verloven für den Glauben, war                              |
| The coeliter. Mit offinen Mutterarmen<br>Empfängt die Flichenden Elijabeth, 3175<br>Und furchtbar blüht durch Künfte unsers Landes<br>Britannien. Berlassen von dem Fleiß<br>Der neuen Christen, liegt Granada öde,                                      |
| Und jauchzend sieht Europa seinen Keind                                                                                                                                                                                                                  |
| An felbstgeschlagnen Bunden sich verbluten. 3180                                                                                                                                                                                                         |
| (Der König in bewegt; der Marquis bemerkt es und trat einige Schritte näher.)<br>Sie wollen pflanzen für die Ewigkeit,<br>Und fäen Tod! Sin jo erzwungnes Werk<br>Wird seines Schöpsers Geist nicht überdauern.<br>Dem Undank haben Sie gebaut — umsonst |
| Den harten Kampf mit der Natur gerungen, 3185<br>Umfonst ein großes königkiches Leben<br>Zerskörenden Entwürsen hingeopsert.<br>Der Mensch ist mehr, als Sie von ihm gehalten.                                                                           |
| Tes langen Schlummers Bande wird er brechen<br>Und wiederfordern sein geheiligt Recht. 3190<br>In einem Kero und Bustris wirst<br>Er Jhren Ramen, und — das schmerzt mich; denn<br>Sie waren gut.                                                        |
| Rönig. Wer hat Euch dessen so                                                                                                                                                                                                                            |
| Gewiß gemacht?                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marquis (mit Beuer). Ja, beim Allmächtigen!                                                                                                                                                                                                              |
| Na — ja — ich wiederhol' es. Geben Sie,<br>Bas Sie uns nahmen, wieder! Lassen Sie,<br>Großmütig, wie der Starke, Menschenglück<br>Ans Ihrem Hillhorn strömen, Geister reisen<br>In Ihrem Beltgebände! Geben Sie                                          |
| Was Sie uns nahmen, wieder. Werden Sie 3200                                                                                                                                                                                                              |
| Bon Millionen Königen ein König.<br>(Gr nöhert sich ihm fühn, und undem er seine und seurige Blide auf ihn richtet.)<br>O, konnse die Beredsamkeit von allen                                                                                             |

| Den Tausenden, die dieser großen Stunde<br>Teithaftig sind, auf meinen Lippen schweben,<br>Den Straht, den ich in diesen Augen merke,<br>Jur Flamme zu erheben! — Geben Sie<br>Die unnafürliche Vergöttrung auf,                      | 3205         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tie uns vernichtet! Werden Sie uns Muster<br>Des Ewigen und Wahren! Niemals — niemals<br>Besaß ein Sterblicher so viel, so göttlich<br>Es zu gebrauchen. Alle Könige<br>Europens huldigen dem spansichen Namen.                       | <b>321</b> 0 |
| Gehn Sie Europeus Königen voran.<br>Sin Kederzug von dieser Hand, und neu<br>Erschaffen wird die Erde. Geben Sie<br>Gedankensreiheit — (Zich ihm zu Füßen wersend.)                                                                   | 3215         |
| König (überrojcht, das Gesicht weggewandt und dann wieder auf ben quis geheitet). Sonderbarer Schwärmer!                                                                                                                              | wiar=        |
| Narquis. Sehen Sie fich um Su seiner herrlichen Natur! Auf Freiheit                                                                                                                                                                   |              |
| Ht sie gegründes — und wie reich ist sie Durch Freiheit! Er, der große Schöpfer, wirst In einen Tropsen Tan den Wurm und läßt<br>Roch in den toten Käumen der Verwesung<br>Die Willtür sich ergößen — Ihre Schöpfung,                 | 3220         |
| Wie eng und arm! Das Raufchen eines Blattes<br>Erichreckt den Herrn der Christenheit — Sie müssen<br>Vor jeder Tugend zittern. Er — der Freiheit<br>Entzückende Ericheinung nicht zu stören —<br>Er läßt des Nebels grauenvolles Heer | 3225         |
| In seinem Weltall lieber toben — ihn,<br>Den Künstler, wird man nicht gewahr, bescheiden<br>Verhüllt er sich in ewige (Vesetze;<br>Die sieht der Freigeist, doch nicht ihn. Wozu                                                      | 3230         |
| Ein Gott? jagt er: die Welt ist sich genug.<br>Und feines Christen Andacht hat ihn mehr,<br>Als dieses Freigeists Lästerung, gepriesen.<br>König. Und wollet Ihr es unternehmen, dies<br>Erhabne Muster in der Sterblichteit          | 3235         |
| In meinen Staaten nachzubilden? Die,                                                                                                                                                                                                  |              |
| Marquis. Sie fönnen es. Wer anders? Weihen Sie<br>Tem Glück der Volker die Regentenkraft,<br>Tie — ach, so lang — des Thrones Große nur<br>Gewuchert hatte — stellen Sie der Menschheit<br>Verlornen Adel wieder her. Ter Bürger      | 3210         |
| Schitter, Werfe. III. 7                                                                                                                                                                                                               |              |

| Sei wiederum, was er zuvor gewesen,                 | 0045   |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Der Krone Zweck — ihn binde keine Pflicht,          | 3245   |
| Ms seiner Brüder gleich ehrwürd'ge Rechte.*)        |        |
| Wenn nun der Mensch, sich selbst zurückgegeben,     |        |
| Zu jeines Werts Gefühl erwacht — der Freiheit       |        |
| Erhabne, stolze Tugenden gedeihen —                 |        |
| Dann, Sire, wenn Sie zum glücklichsten ber Welt     | 3250   |
| Ihr eignes Königreich gemacht — dann ist            |        |
| Es Ihre Pflicht, die Welt zu unterwerfen.           |        |
| König (nach einem großen Stillschweigen).           |        |
| Ich ließ Euch bis zu Ende reden — anders,           |        |
| Begreif ich wohl, als sonst in Menschenköpfen,      |        |
| Malt sich in diesem Ropi die Leelt — auch will      | 5255   |
| Ich fremdem Maßstab Euch nicht unterwerfen.         |        |
| 3d) bin der erste, dem Ihr Euer Junerstes           |        |
| Enthüllt. Ich glaub' es, weit ich's weiß. Um dieser |        |
| Enthaltung willen, jolche Meinungen,                |        |
|                                                     | 3260   |
| Mit solchem Fener voch umfaßt, verschwiegen         | 0.00   |
| Zu haben bis auf diesen Tag — um dieser             |        |
| Bescheidnen Alugheit willen, junger Mann,           |        |
| Will ich vergessen, daß ich sie erfahren            |        |
| Und wie ich sie erfahren. Stehet auf                | 3265   |
| Ich will den Jüngling, der sich übereilte,          | 9200   |
| Als Greis und nicht als König widerlegen.           |        |
| 3ch will es, weil ich's will — Gift alio jelbst,    |        |
| Kind' ich, kann in gutartigen Naturen               |        |
| Zu etwas Besserm sich veredeln — Aber               | 0.25.) |
| Alieht meine Inquisition. — Es sollte               | 327.)  |
| Mir leid thun —                                     |        |
| Marquie. Wirklich? Collt' es bas?                   |        |
| Rönig (in seinem Unblid verloren). 3ch habe         |        |

\*) Die erfte Unsgabe enthält bier noch folgende Stelle:

Der Landmann rühme sich des Pflugs und gönne Dem König, der nicht Landmann ist, die Krene. In seiner Wertstatt träume sich der Künstler Jum Bildner einer jedönern Wett. Den Flug Des Denters hemme seiner teine Schrante Als die Bedingung endlicher Naturen. Nicht in der Bateriorge stillem Kreis Grickeine der getrönte Fremdung. Rie Gridub' er sich, der Leeb heitige Musterien unedet zu beschleine. Die Menschleit weiste, ob er ist. Betohnt Durch eignen Beijalt, berge sich der Künstler Der angenehm betrogenen Majchine.

| Solch einen Menschen nie gesehen. — Rein, Normus! Ihr thut mir zu viel. Ich will Richt Vero sein. Ich will es nicht sein — will Es gegen Euch nicht sein. Nicht alle Glückseit soll unter mir verdorren. Ihr selbst, Ihr sollet unter meinen Angen Kortsahren dürsen, Mensch zu sein. | 3275 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Marquis (raid). Mitbürger, Sire? — O! nicht um mich war mir's Ru thun, nicht meine Sache wollt' ich führen. Und Ihre Unterthanen, Sire? —                                                                                                                                             | 3280 |
| Ronig. The so gut wisset, wie die Folgezeit Wich richten wird, so lerne sie an Euch, Wie ich mit Menschen es gehalten, als Ich einen sand.                                                                                                                                            | 3285 |
| Marquis. O! der gerechteste<br>Ter Könige sei nicht mit einemmale<br>Ter ungerechteste — in Ihrem Flandern<br>Sind tausend bessere als ich. Nur Sie —<br>Tarf ich es frei gestehen, großer König? —                                                                                   |      |
| Sie sehn jest unter diesem sanstern Vilde<br>Bielleicht zum erstenntal die Freiheit.<br>König aut gemitverten Großt. Richts mehr<br>Bon diesem Inhalt, junger Mann. — Ich weiß,<br>Ihr werdet anders deuten, kennet Ihr                                                               | 3290 |
| Ten Menschen erst, wie ich — Toch hätt' ich Euch<br>Richt gern zum letztenmal gesehn. Wie fang' ich<br>Es an, Euch zu verbinden?<br>Marquis. Lass wär' ich Ihnen, Sire,                                                                                                               | 3295 |
| Wenn Sie auch mich bestächen?<br>König. Diesen Stotz<br>Ertrag' ich nicht. Ihr seid von hente an<br>In meinen Diensten — Reine Ginwendung!                                                                                                                                            | 3300 |
| Ich will es haben. (Rach einer Paufe.) Aber wie? Was wollte<br>Ich denn? War es nicht Wahrheit, was ich wollte?<br>Und hier find ich noch etwas mehr — Ihr habt<br>Auf meinem Thron mich ausgefunden, Marquis.<br>Richt auch in meinem Saufe?                                         | 3305 |
| (Ta sich der Marguis zu bedenten icheint.) Ich versteh' Euch.<br>Doch — wär' ich auch von allen Bätern der<br>Unglücklichite, kann ich nicht glücklich sein<br>Als Gatte?                                                                                                             |      |
| Marquis. Wenn ein hoffnungsvoller Sohn,                                                                                                                                                                                                                                               |      |

| Wenn der Besit der liebenswürdigften                                                               | 3310  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gemahlin einem Sterblichen ein Recht                                                               |       |
| Bu diesem Ramen geben, Sire, jo find Sie                                                           |       |
| Der Glücklichste durch beides.                                                                     |       |
| König (mit finstrer Miene). Rein, ich bin's nicht!                                                 |       |
| Und daß ich's nicht bin, hab' ich tiefer nie                                                       |       |
| Gefühlt, als eben jett —                                                                           |       |
| (Mit einem Btid der Wehmut auf dem Marquis verweilend.)                                            |       |
| Marquis. Der Bring benft ebel                                                                      |       |
| Und gut. Ich hab' ihn anders nie gefunden.                                                         | 3315  |
| König. Ich aber hab' es — Was er mir genommen,                                                     |       |
| Rann feine Krone mir erseten — eine                                                                |       |
| So tugendhafte Königin!                                                                            |       |
| Marquis. Wer fann                                                                                  |       |
| Es wagen, Sire?                                                                                    |       |
| König. Die Wett! Die Lästerung!                                                                    |       |
| 3d setbst! - Sier liegen Zeugnisse, die ganz                                                       | 3320  |
| Unwidersprechlich sie verdammen; andre                                                             | (     |
| Sind noch vorhauden, die das Schrecklichste                                                        |       |
| Mich fürchten lassen — Aber, Marquis — schwer,                                                     |       |
| Somme fällt as mir an ainas nur an alauhan                                                         |       |
| Schwer fällt es mir, an eines nur zu glauben.                                                      | 3325  |
| Wer flagt sie an? — Wenn sie — sie fähig sollte<br>Gewesen sein, so tief sich zu entehren,         | 0020  |
| O mis vist mater it vie an stanton Some                                                            |       |
| O, wie viel mehr ist mir zu glauben dann                                                           |       |
| Erlaubt, daß eine Eboli verleumdet?                                                                |       |
| Saßt nicht der Priester meinen Sohn und sie?                                                       | 3330  |
| Und weiß ich nicht, daß Alba Rache brütet?                                                         | 0000  |
| Mein Weib ift mehr wert, als fie alle.<br>Marquis. Sire,                                           |       |
| Marquis. Eire,                                                                                     |       |
| Und etwas lebt noch in des Weibes Seele,                                                           |       |
| Das über allen Schein erhaben ist                                                                  | 3335  |
| Und über alle Läfterung — es heißt                                                                 | 0000  |
| Beibliche Tugend.                                                                                  |       |
| König. Ja! das jag' ich auch.                                                                      |       |
| So tief, als man die Königin bezichtigt,                                                           |       |
| Herab zu sinken, kostet viel. So teicht,                                                           |       |
| Als man mich überreden möchte, reißen                                                              |       |
| Der Chre heil'ge Bande nicht. Ihr kennt                                                            | 3310  |
| Den Menschen, Marquis. Solch ein Mann hat mir<br>Schon längst gemangelt, Ihr seid gut und fröhlich | 22 10 |
| Salou randle demandert, Abr leig dur ung troplich                                                  |       |
| Und kennet doch den Menschen auch — drum hab'                                                      | - 1   |
| Id) Euch gewählt —                                                                                 |       |
| Marquis (übercascht und erschroden). Mich, Sire?                                                   |       |
| König. Sarra und haht nichts für (Such ielbit                                                      | it i  |
| Mar trouvain transpir in a light make the little follow                                            |       |

Erbeten - nichts. Das ist mir neu - Ihr werdet 3315 Gerecht sein. Leidenschaft wird Euren Blick Nicht irren — Dränget Guch zu meinem Sohn, Erforicht das Herz der Königin. 3ch will Euch Vollmacht senden, sie geheim zu sprechen. Und jett verlaßt mich! (Er zieht eine Glode.) 3350 Marguis. Rann ich es mit einer Grfüllten Soffnung - dann ift diefer Tag Der schönste meines Lebens. König (reicht ihm die Band jum Kuffe). Er ist fein Berlorner in dem meinigen. (Der Marquis fteht auf und geht. Braf germa tritt herein.) Der Ritter Wird fünftig ungemeldet vorgelaffen.

# Vierter Akt.

Zaal der Rönigin.

## J. Auftritt.

Die Königin. Die Bergogin Olivarez. Die Pringeffin von Gboli. Die Gräfin Fuentes und noch andere Tamen.

**Rönigin** (zur Cherhoimeinerin, indem sie aussieht). Ter Schlüssel sand sich also nicht? — So wird 3355 Man die Schatulle mir erbrechen müssen, Und zwar sogleich —

(Ta fie die Prinzesjin von Gboti gewahr wird, welche sich ihr nähert und ihr die Hand lußt.)

Willfommen, liebe Gürftin.

Mich freut, Sie wieder hergestellt zu finden Zwar noch fehr blaß -

Fuentes etwas tüdido. Die Schuld des böjen Fiebers, Das ganz erstaunlich an die Nerven greift. Richt wahr, Prinzeisin?

Königin. Zehr hab' ich gewünscht,

Sie zu besuchen, meine Liebe - Doch Ich darf ja nicht.

Olivarez. Die Kürftin Eboli Litt wenigstens nicht Mangel an Gesellschaft.

Königin. Das glaub' ich gern. Was haben Zie? Zie zittern. 3365

Choli. Richts gar nichts, meine Rönigin. Ich bitte Um die Erlaubnis, wegzugeben.

Rönigin. Sie

Berhehlen uns, sind fränker gar, als Sie Uns glauben machen wollen? Auch das Stehn Wird Ihnen jauer. Helsen Sie ihr, Gräfin,

Mui Dieics Taburett fich niederjegen.

Choli. Im Freien wird mir beffer. (Sie geht ab.) Königin. Solgen Sie

36r, Gräfin — Welche Anwandlung!

(fin Page tritt berein und spricht mit ber Derzogin, welche fich alsdann zur Rönigin weudet.)

Olivarez. Der Marquis

Bon Poja, Ihre Majestät – Er fommt. Bon Seiner Majestät dem König.

Rönigin. 3d

Erwart' ihn.

(Der Bage gebt ab und öffnet dem Marquis die Thuce.)

## 2. Auftritt.

Marguis von Poja. Die Borigen.

(Der Marquis tagt fich auf ein Anie vor ber Königm nieder, welche ihm einen Bint gibt, aufzufehen.)

Rönigin. Was ift meines Herrn Befehl?

Darf ich ihn öffentlich —

Marquie. Mein Anitrag lautet

An Ihre königliche Majestät allein.

(Die Damen entjernen fich auf einen Wint ber Konigin.)

#### 5. Auftritt.

Die Rönigin. Marquis von Poja.

Dünft

Ronigin (voll Bermunderung).

Wie? dari ich meinen Angen eranen, Marquis? Sie an mich abgeschickt vom Mönig?

Marquis.

Tas Ihre Majestät is ionderbar? Mir ganz und gar nicht.

Königin. Unn, is ist die Welt Aus ihrer Bahn gewichen. Sie und er — Ich nuß gesteben —

3370

3375

| Marquis. Daß es settsam klingt?<br>Das mag wohl sein. – Die gegenwärtige Zeit<br>Ir noch an mehrern Lunderdingen fruchtbar.<br>Königin. Un größern kanm.                                                                                                                                                                                | 3385 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Marquis. (Besett, ich hätte mich Besehren lassen endlich — wär' es müde,<br>An Philipps Hoi den Sonderling zu ipielen?<br>Ten Sonderling! Was beist auch das? Wer sich Ten Menichen nüttlich machen will, muß doch Zuerst sich ihnen gleich zu stellen suchen.<br>Vozu der Seste prahlerische Tracht?                                   | 5550 |
| Gesetzt wer ist von Eitelkeit so srei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3395 |
| Rönigin. Rein! — Nein, Marquis,<br>Iluch nicht einmal im Scherze möcht' ich dieser<br>Unreisen Einbildung Sie zeihn. Sie sind<br>Ter Träumer nicht, der etwas unternähme,<br>Was nicht geendigt werden kann.<br>Marquis.                                                                                                                | 3100 |
| Wär' noch die Frage, denk' ich. Königin. Was ich höchstens Sie zeihen könnte, Marquis – was von Ihnen Mich saft beiremden könnte, wäre — wäre — Marquis. Zweidentelei. Mann sein. Königin. Unredlichkeit Zum wenigsten. Ter König wolkte mir Wahricheintich nicht durch Sie entbieten lassen, Was Sie mir sagen werden.                 | 3195 |
| Marquis. Rönigin.  Nie gute Sache ichlimme Mittel abeln?  Mann sich — verzeihen Sie mir diesen Zweisel — Ihr edler Stolz zu diesem Amte borgen?  Maum glaub' ich es.                                                                                                                                                                    | 3110 |
| Marquis. Auch ich nicht, wenn es hier<br>Nur gelten ioll, den König zu betrugen.<br>Toch das in meine Memung nicht. Ihm selbst<br>Gedenk' ich diesmal redlicher zu dienen,<br>Als er mir aufgetragen hat.<br>Königin. Taran<br>Erkenn' ich Sie, und nun genug! Was macht er?<br>Marquis. Ter König? — Wie es scheint, bin ich sehr bald | 3115 |
| Un meiner strengen Richterin gerächt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |

| Was ich jo jehr nicht zu erzählen eile,                             | 3420 |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Gilt Ihre Majestät, wie mir geschienen,                             |      |
| Noch weit, weit weniger zu hören. — Doch                            |      |
| (Behört muß es doch werden! Ter Monarch                             |      |
| Läßt Ihre Majenat erinden, dem                                      | 3425 |
| Umbassadeur von Frankreich kein Gehör                               | 0120 |
| Kür, heute zu bewilligen. Das war<br>Mein Auftrag. Er ift abgethan. |      |
|                                                                     |      |
| Königin. Und das<br>Hit alles, Marquis, was Sie mir von ihm         |      |
| In iagen haben?                                                     |      |
| Margnis. Utles ungefähr,                                            |      |
| Was mich berechtigt, hier zu fein.                                  | 3430 |
| Königin. 3ch will                                                   |      |
| Mich gern beicheiden, Marguis, nicht zu wissen,                     |      |
| Was mir vielleicht (Seheimnis bleiben muß -                         |      |
| Marquis. Das muß es, meine Ronigin - Zwar, waren                    |      |
| Sie nicht Sie ielbst, ich wurde eilen, Sie                          |      |
| Bon ein'gen Dingen zu belehren, vor                                 | 3435 |
| Gewissen Menichen Sie zu warnen — doch                              |      |
| Das brancht es nicht bei Ihnen. Die Gesahr                          |      |
| Mag auf: und untergehen um Gie ber,                                 |      |
| Sie jollen's nie erfahren. Alles Dies                               |      |
| Hit ja nicht so viel wert, den goldnen Schlaf                       | 3410 |
| Bon eines Engels Stirne zu verjagen.                                |      |
| And war es das nicht, was mich hergeführt.                          |      |
| Prinz Rarlos —                                                      |      |
| Königin. Wie verließen Sie ihn?                                     |      |
| Marquis. Wie                                                        |      |
| Den einigen Weisen seiner Zeit, dem es                              | 0.45 |
| Verbrechen ist, die Wahrheit anzubeten —                            | 3445 |
| Und ebenio beherzt, für seine Liebe,                                |      |
| Wie sener für die seinige, in sterben.                              |      |
| Ach bringe wenig Worte aber hier,                                   |      |
| Sier ift er felbst. (Gr gibt ber Ronigin einen Brief.)              | 4    |
| Königin (urabem fie ihn geteien). Er muß mich sprechen, sagt        | 3150 |
| Marquie. Das jag' ich auch.                                         |      |
| Rönigin. Wird es ihn glücklich machen                               | 1,   |
| Wenn er mit seinen Angen sieht, daß ich                             |      |
| S5 aud) nicht bin?<br>Marquis Aber thätiger                         |      |
| Marquis. Rein aber thatiger Soll es ihn maden und entichlogner.     |      |
| Königin. Wie?                                                       |      |
| Marquis. Der Gerzog Alba ift ernannt nach Flandern.                 |      |
| Paniain. Fragunt — io bor' ich.                                     | 8155 |

| Marquis. Widerrufen                           | fann         |      |
|-----------------------------------------------|--------------|------|
| Der König nie. Wir kennen ja den König.       |              |      |
| Doch mahr ist's auch: Hier barf ber Pring n   | icht bleiben |      |
| Hier nicht, jetzt vollends nicht - und Flande |              |      |
| Richt aufgeopfert werden.                     |              |      |
| Königin. QBiffen Gie                          |              |      |
| Es zu verhindern?                             |              | 3460 |
| Marquis. Za vielleicht. Das D                 | ?ittef       |      |
| Bit fast so schlimm, als die Gefahr. Es ist   |              |      |
| Berwegen, wie Verzweistung. Doch ich wei      | 6            |      |
| Bon feinem andern.                            | р            |      |
| Königin. Rennen Sie mir's.                    |              |      |
|                                               | nen,         |      |
| Mur Ihnen, meine Mönigin, wag' ich            | iicii,       |      |
|                                               |              | 3163 |
| Es zu entdecken. Nur von Ihnen fann           |              | 01   |
| Es Rarlos hören, ohne Abidben hören.          |              |      |
| Der Name freilich, den es führen wird,        |              |      |
| Alingt etwas ranh                             |              |      |
| Königin. Rebellion —<br>Marauis. Er joll      |              |      |
|                                               |              |      |
| Dem König ungehoriam werden, foll             |              | 3170 |
| Nach Brüffel heimlich sich begeben, wo        |              | 011  |
| Mit offnen Armen die Flamänder ihn            |              |      |
| Erwarten. Alle Riederlande stehen             |              |      |
| Auf seine Losung auf. Die gute Sache          | f            |      |
| Bird ftark durch einen Königssohn. Er mad     |              | 3173 |
| Den spansichen Thron durch seine Wassen zitt  | ern.         | 016  |
| Was in Madrid der Bater ihm verweigert,       |              |      |
| Wird er in Briffel ihm bewilligen.            |              |      |
| Königin. Gie ipr                              | ad)en        |      |
| 3hn heute und behaupten das?                  |              |      |
| Marquis. Lecit ich                            |              |      |
| This heute ipracts.                           |              |      |
| Ronigin (nach einer Pauie). Der Plan, den Gie | mir zeigen,  | 9.60 |
| Grichreckt und reist mich auch zugleich. 3    | d) glaube,   | 3480 |
| Daß Sie nicht unrecht haben Die Boe           |              |      |
| iff fuhn, und even darum, glaub im,           |              |      |
| Gefällt sie mir. 3ch will sie reisen lassen.  |              |      |
| Weiß sie der Bring?                           |              |      |
| Marquie. Er jollte, war mein P                | lan,         | 0.4. |
| Aus Ihrem Mund zum ersteumal sie hören.       |              | 318  |
| Königin. Unitreitig! Die Idee ist groß L      | zenn anders  |      |
| Des Prinzen Jugend —                          | ••           |      |
| Marquie. Edhabet nichts. Er                   | : jindet     |      |
| Dort einen Egmont und Dranien,                |              |      |

| Die braven Krieger Kaiser Karls, so flug            | 2490 |
|-----------------------------------------------------|------|
| 3m Rabinett als fürchterlich im Telde.              | 3430 |
| Rönigin (mit Lebhaftigfeit).                        |      |
| Nein! die Joee ist groß und schön — Der Brinz       |      |
| Muß handeln. Lebhaft fühl' ich das. Die Rolle,      |      |
| Die man hier in Madrid ihn inielen fieht            |      |
| Drückt mich an seiner Statt zu Boben - Frankreich   |      |
| Beriprech' ich ihm; Savoyen auch. Ich bin           | 3495 |
| Ganz Ihrer Meinung, Marquis, er muß handeln.        |      |
|                                                     |      |
| Doch dieser Anschlag sordert Geld.                  |      |
| Marquis. Auch das liegt jchon                       |      |
| Bereit                                              |      |
| Königin. Und dazu weiß ich Rat.                     |      |
| Marquis. So darf ich                                |      |
| Zu der Zusammenkunft ihm Hoffnung geben?            |      |
| Rönigin. 3d will mir's überlegen.                   | 3500 |
| Marquis. Rartos dringt                              |      |
| Mut Mutmort Thro Waisitat 9th hab                   |      |
| Auf Antwort, Ihre Majestät. — Ich hab'              |      |
| Ihm zugesagt, nicht teer zurück zu kehren.          |      |
| (Zeine Edreibtafel der Königin reichend.)           |      |
| zwo Zeilen find für jekt genug —                    |      |
|                                                     |      |
|                                                     |      |
| Sie wiederschn?                                     |      |
| Marquis. So oft Sie es besehlen.                    |      |
| Königin. So oft - jo oft ich es beschle? - Marquis! | 3500 |
| Wie muß ich diese Freiheit mir erklären?            |      |
| Marquis. So arglos, als Sie immer können. Wir       |      |
| Genießen sie - das ist genug das ist                |      |
| Für meine Königin genug.                            |      |
| Königin (abbreckend). Wie sollt es                  |      |
| Mich freuen, Marquis, wenn der Freiheit endlich     | 3510 |
|                                                     | OUL  |
| Roch diese Zustucht in Europa bliebe!               |      |
| Wenn sie durch ihn es bliebe! - Rechnen Sie         |      |
| Auf meinen stillen Anteil -                         |      |
| Marquis (mit Beuer). D, ich wußt' cs,               |      |
| 3ch mußte hier verstanden werden —                  |      |
| Berzogin Olivarez (ericheint an der Thure).         |      |
| Königin (fremd jum Marquis). Was                    |      |
| Bon meinem Herrn, dem König, fommt, werd' ich       | 3515 |
|                                                     |      |
| Alls ein Geset verehren. Gehen Gie,                 |      |
| Ihm meine Unterwerfung zu versichern!               |      |
| (Sie gibt ihm einen Wint. Der Marquis geht ab.)     |      |
|                                                     |      |

#### (Salerie.

## 4. Auftritt.

Don Marlos und Braf Lerma.

Rarlod. hier find wir ungeftort. Was haben Gie Mir zu entdecken? Eure Sobeit batten Lerma. 3520 Un diesem Sofe einen Freund. Rarlos (initi). Den ich Nicht wüßte! — Wie? Bas wollen Gie damit? Lerma. So muß ich um Bergebung bitten, daß 3d mehr ersuhr, als ich ersahren durfte. Doch, Eurer Hobeit zur Beruhigung, 3525 Ich hab' es wenigstens von treuer Hand, Denn, kurz, ich hab' es von mir jelbst. Ron wem Rarlos. Aft denn die Rede? Maranis Voja Lerma. Marlos. Run? Lerma. Wenn etwa mehr, als jemand wiffen darf, Bon Gurer Hoheit ihm bewußt sein sollte, 3530 Alie ich beinahe fürchte — Wie Sie fürchten? Marlos. Lerma. - Er war beim König. So2 Marlos. Zwo volle Stunden Verma. Und in sehr heimtichem Gespräch. Karlos. 28ahrhaftia? Lerma. Es war von feiner Aleinigkeit die Rede. Rarlos. Das will ich glauben. Ihren Ramen, Bring, Lerma. 3535 Hört' ich zu öftern Malen. Soffentlich Rarlos. Rein ichlimmes Zeichen. Lerma. Unch ward heute morgen Im Schlasgemache Seiner Majestät Der Rönigin sehr rätselhaft erwähnt. Rarlos (tritt bestürzt zurüch). Graf Lerma? Lerma. Als der Marquis weggegangen, Entpfing ich den Besehl, ihn künftighin Unangemeldet vorzulaffen.

Das

Karlos.

Aft wirklich viel.

Lerma. Gang ohne Beispiel, Bring, So lang mir dentt, daß ich dem Rönig diene. Rarlos. Biet! Wahrtich viel! - Und wie? wie, jagten Sie, Wie ward der Königin erwähnt? 3515Lerma (tritt guriid). Mein. Bring. Rein! Das ist wider meine Bilicht. Wie jelffam! Karlos. Sie sagen mir das eine und verhebten Das andre mir. Lerma. Das erste war ich Ihnen. Das zweite bin ich dem Monarchen ichaldia. 3550 Karlos. -- Sie haben recht. Den Marquis hab' ich zwar Lerma. MIS Mann von Chre stets gefannt. Marlos. Dann baben Sie ihn sehr aut gekannt. Redivede Tuaend Ist fleckenfrer - bis auf den Augenblick Der Brobe. Unch wohl hier und da noch drüber. Rartos. Lerma. Und eines großen Mönigs Bunft dunft mir 3555 Der Frage wert. An diesem goldnen Angel Hat manche starke Tugend sich verblutet. Karlos. 🗩 ja. Oft joaar ist es weise, zu entdecken, Lerma. 28as nicht verschwiegen bleiben fann. Ja, weise! Doch, wie Sie jagen, haben Sie den Marquis 3560 Als Mann von Chre nur gefannt? dit er Es noch, so macht mein Zweisel ihn nicht schlechter, Und Sie, mein Prinz, gewinnen doppelt. (Gr witt geben.) Rarlos (fotgt ihm gerührt und drudt ihm die Band). Preifach

Bewinn' ich, edler, würd'ger Mann -- ich sehe Um einen Freund mich reicher, und es fostet Mir den nicht, den ich ichon beiaß. (Berma geht ab.)

5. Auftritt.

3565

Marquis von Poja fommt burch die Balerie. Rartos.

Maranis. Mart! Rart! Rarlos. Wer ruft? Ah! du bift's! Eben recht. 3ch eile Borans ins Rlofter. Romm bald nach. (Er win fort.) Marguis. Mur zwo Minuten - bleib.

```
Parlos.
                      Wenn man und überfiele —
Marquis. Man wird doch nicht. Es ist jogleich geschehen. 3570
  Die Rönigin —
Karlos.
                    Du warst bei meinem Bater?
Marquis. Er ließ mich rufen; ja.
Rarlos (volt Erwartung).
                                     9hm 9
                                            Es ift richtig.
Maranis.
  Du wirft sie jprechen.
                          Und der Könia? Was
Rarlos.
  Will denn der Könia?
                          Der? Nicht viel. — Neugierde,
Marquis.
  Zu wissen, wer ich bin. — Dienstfertigkeit
                                                           3575
  Von unbestellten guten Freunden. Was
  Weiß ich? Er bot mir Dienste an.
Rarlos.
                                        Die bu
  Doch abgelehnt?
Marauis.
                     Bersteht sich.
Rarlos.
                                    Und wie faut
  3hr auseinander?
Marquis.
                      Ziemlich gut.
Rarlos.
                                     Ron mir
  War also wohl die Rede nicht?
                                                           3580
                                    Bon dir?
Maranis.
  Doch. Ja. Im allgemeinen.
       (Gr gieht fein Souvenir beraus und gibt es dem Pringen.)
                                  Hier vorläufig
  Zwei Worte von der Königin, und morgen
  Werd' ich erfahren, wo und wie -
Rarlos (lieft jehr zerftreut, fledt die Edreibtafel ein und will geben).
                                      Beim Brior
  Triffit du mich also.
                        Warte boch. Was eilst bu?
Marguis.
  Es fommt ja niemand.
                                                           3585
Rarlog (mit ertimitettem Lächetn). Haben wir benn wirklich
  Die Rollen umgetauscht? Du bist ja heute
  Erstaunlich sicher.
Margnis.
                      Heute? Warum heute?
        Und was schreibt mir die Ronigin?
Karlos.
Marguis.
                                               Haft du
  Denn nicht im Augenblick gelesen?
Rarlog.
                                       \Im \mathfrak{h}?
                                                           3590
  da io.
Marquis. Was haft du denn? Was ist dir?
Rarlos (tieft bas Beidriebene noch einmal. Gntzudt und feurig). Engel
  Des Himmels! Ja, ich will es sein — ich will —
```

Will beiner wert sein — Große Seelen macht Die Liebe größer. Sei's auch, was es sei. Wenn du es mir gebietest, ich gehorche -3595 Sie ichreibt, daß ich auf eine wichtige Entschließung mich bereiten foll. Was fann Sie damit meinen? Weißt du nicht? Maranis. E'dbi nuo2ff Auch müßte, Rarl, bist du auch jest gestimmt, Es anzuhören? Sab' ich dich beleidigt? Karlos. 3600 Ich war zerstreut. Bergib mir, Roberich. Marquis. Berftreut? Wodurch? Durch - ich weiß felber nicht. Rarlos. Dies Souvenir ist also mein? Maranis. Nicht aans! Bielmehr bin ich gefommen, mir jogar Deins auszubitten. Meins? Wom? Rarlos. Margnis. Hud mas 3605 Du etwa sonst an Kleinigkeiten, die In feines dritten Hände fallen dürfen, An Briefen oder abaeriffenen Konzepten bei dir führst - furz, beine ganze Brieftaiche -Rarlos. Abom aber? Margnis. Nur auf alle Källe. 3610 Wer fann für Neberraschung stehn? Bei mir Sucht sie doch niemand. Bib. Das ist doch settsam! Rarlos (jehr unruhia). Woher auf einmal dieje -Maranis. Sei gang ruhig. 3d) will nichts danit angedeutet haben. Gewißlich nicht! Es ist Behutsamteit Bor der Gefahr. So hab' ich's nicht gemeint, So wahrlich nicht, daß du erschrecken solltest. 3615 Rarlos (gibt ibm die Brieftafche). Bermahr' fie ant. Das werd' ich. Maranis. Roderich! Rarlos (fieht ihn bedeutend an). 3ch gab dir viel. Noch immer nicht jo viel, Maranis. Als ich von dir schon habe — Dort also Das übrige, und jest leb' wohl! — leb' wohl! (Gr win gehen). 3620 Rarlog (fampit zweisethaft mit fich fetbit - enduch ruft er ihn gurud). Bib mir die Briefe doch noch einmal. Giner

Bon ihr ift auch barunter, den fie damals,

Alls ich jo tödlich krank gelegen, nach Allcala mir geichrieben. Stets hab' ich Muf meinem Bergen ihn getragen. Mich 3625 Von diesem Brief zu frennen, fällt mir schwer. Laß mir den Brief — nur den — das übrige Nimm affes.

(Er nimmt ihn heraus und gibt die Brieftaiche gurud.)

Karl, ich thu' es ungern. Zust Maranis. Um diesen Brief war mir's an thun.

Sep, moul! Rarlos.

(ter geht langfam und fill weg, an der Thüre bleibt er einen Angenblick fieben, fehrt wieder um und bringt ihm den Brief.)

3630 Da hast du ihn.

(Geine Sand gittert. Ehranen fturgen aus feinen Augen, er fallt dem Marquis um den Sats und driidt fem Geficht wider beffen Bruft.)

Das fann mein Bater nicht? Nicht mahr, mein Roberich? Das fann er doch nicht? (Gracht idnell fort.)

## 6. Auftritt.

Marquis (ficht ihm erstaunt nach). Wär's möglich? Wär' es? Mjo hätt' ich ihn Doch nicht gefannt? Nicht gang? In seinem Herzen Wär' diese Galte wirklich mir entgangen? Mißtrauen gegen seinen Freund! 3635 Nein, es ist Lasterung! — Was that er mir, Daß ich ber Schwächen schwächster ihn verflage? Was ich ihn zeihe, werd' ich selbst — Befremden Das mag es ihn, das glaub' ich gern. Wann hätte Er diefer jeltiamen Berichloffenheit 3610 Zu jeinem Freunde sich versehn? — Nuch schmerzen! 3ch fann dir's nicht ersparen, Rarl, und länger Muß ich noch deine aute Seele guaten. Der Monig glaubte dem Gefäß, dem er Cein beiliges Gebeimnis übergeben, 3645 Und Glauben fordert Dankbarkeit. Was wäre Beichwäßigkeit, wenn mein Berftummen dir Richt Leiden bringt? vielleicht erspart? Warum Dem Schlafenden Die Wetterwolfe zeigen, Die über seinem Scheitel hängt? - Genng, 3650 Daß ich sie ftill an dir vorüberführe, Und, wenn da animachit, heller Himmel ift. (Gr geht ab.)

## Rabinett bes Königs.

#### 7. Auftritt.

Der König in einem Seffel — neben ihm die Infantin Ktara Gugenia.

Rönig (nad einem tiefen Stillichweigen).

Nein! Es ist dennoch meine Tochter — Wie Mann die Natur mit solcher Wahrheit lügen? Ties blaue Auge ist ja mein! Find' ich In jedem dieser Züge mich nicht wieder? Mind meiner Eiebe, ja, du bist's. Ich drücke Dich an mein Herz — du bist mein Blut!

(Er ftuit und halt inne.)

Mein Blut! Was fann ich Schlimmres fürchten? Meine Züge, Sind sie die seinigen nicht auch? 3660 (Er hat das Medaillon in die Hand genommen und sieht wechselsweise auf das

Bitd und in einen gegenüberstehenden Spiegel — endlich wirft er es zur Erde, sieht schnelt auf und drüdt die Infantin von fich.)

Weg, wea!

Und bitten

3655

3665

In diesem Abgrund geh' ich unter.

## 8. Auftritt.

Graf Lerma. Der Rönig.

Lerma. Eben

Sind Ihre Majestät, die Königin, Im Borgemach erschienen.

Rönia. Sest?

Lerma.

Um gnädigstes Gehör —

Rönig. – Jeşt aber? Zeşt? In dieser ungewohnten Stunde? — Nein! Zeşt fann ich sie nicht sprechen — jest nicht —

Lerma. Dier

Sind Ihre Majestät schon selbst — (Er geht ab.)

## 9. Auftritt.

Der König. Die Königin tritt herein. Die Jufantin. (Die telstere fliegt ihr entgegen und schmiegt sich an sie an. Die Königin fättt vor bem Könige nieder, welcher frumm und verwirrt steht.)

Rönigin. - Mein Herr Und mein Gemahl — ich muß — ich bin gezwungen, Bor Ihrem Thron Gerechtigkeit zu juchen.

3670 Rönig. Gerechtigfeit? — Königin. Unwürdig seh' ich mir An diesem Sof begegnet. Meine Schatulle ist erbrochen — Mas? Ronia. Rönigin. Und Zachen Bon großem Wert für mich darans verichwunden — König. Bon großem Wert für Sie — Ronigin. Durch die Bedeutung. Die eines Unbelehrten Dreistigkeit Vermögend wäre ---3675 Dreifiiafeit - Bedeutung --Könia. Doch -- stehn Sie auf. Rönigin. Richt eber, mein Gemahl. Bis Sie durch ein Veriprechen sich gebunden, Kraft Ihres königlichen Urms zu meiner 3680 Genugthuung den Thäter mir zu stellen, Wo nicht, von einem Hofftaat mich zu trennen, Der meinen Dieb verbirat --Stehn Sie boch auf -Könia. In dieser Stellung — Stehn Sie auf — Rönigin (fiett auf). Daß er Von Range sein muß, weiß ich -- denn in der 3685 Schatulle lag an Perlen und Demanten Weit über eine Million, und er Begnügte fich mit Briefen -König. Die ich doch --Rönigin. Recht gerne, mein Gemahl. Es waren Briefe Und ein Medaillon von dem Infanten. 3690 Könia.Bon ---Dem Infanten, Ihrem Sohn. Rönigin. Mn Zie? Rönia. Rönigin. An mich. König. Von dem Infanten? Und das jagen Sie mir? Warum nicht Ihnen, mein Gemahl? Königin. Ronig. Mit Diefer Etirne? Was fällt Ihnen auf? Königin. Adi dente, Sie erinnern sich der Briefe, Die mit Bewilligung von beiden Aronen 3695 Don Rarlos mir nach Zaint-Germain geschrieben. Ob auch das Bild, womit er sie begleitet, In diese Freiheit einbedungen worden, Ob seine raiche Hoffmung eigenmächtig Sich diesen fuhnen Schritt erlaubt - das will 3700 Schitter, Werte III. 8

Sch zu enticheiden mich nicht unterfangen. Wenn's Nebereilung war, jo war es die Berzeihlichste — da bin ich für ihn Bürge. Denn damals fiel ihm wohl nicht bei, dak es 3705 Kür seine Mutter wäre — (Sieht die Bewegung bes Ronigs.) Was ist das? Was haben Sie? Anfantin (welche unterdeffen bas Medaillon auf dem Boden gefunden und bamit gespielt hat, bringt es der Ronigin). Ah! Sieh da, meine Mutter! Das ichöne Bild -Was benn, mein -Königin. (Gie ertennt bas Medaillon und bleibt in iprachlofer Grffarrung fiehen. Beibe feben einander mit unverwandten Augen an. Rach einem langen Stillid weigen.) Wahrlich, Sirel Dies Mittel, seiner Gattin Herz zu prüfen, Dünkt mir fehr königlich und edel — Doch 3710 Noch eine Frage mocht' ich mir erlauben. Ronia. Das Fragen ift an mir. Durch meinen Arawohn Rönigin. Soll doch die Unichuld wenigstens nicht leiden. -Wenn also dieser Diebstahl Ihr Besehl (Beweien — Na. Ronig. Dann hab' ich niemand anzuklagen Königin. 3715 Und niemand weiter zu bedauern — niemand, Alls Sie, dem die Gemahlin nicht geworden, Bei welcher solche Mittel sich verlohnen. Ronia. Die Sprache fenn' ich. - Doch, Mabame, Rum zweitenmale foll sie mich nicht täuschen, 3720 Wie in Araujuez sie mich getäuscht. Die engelreine Mönigin, die damals Mit so viel Würde sich verteidigt - jest Menn' ich sie besser. Köniain. Mas ift das? Muri alio Rönia. Und ohne Hinterhalt, Madame! - Ift's wahr, 3725 Roch mahr, daß Gie mit niemand dort gesprochen? Mit niemand? Ist das wirklich mahr? Mit bem Infanten Monigin. Hab' ich gesprochen. Mr.

König. Ja? — Run, so ist's Um Tage. Es ist offenbar. So frech! So wenig Schonung meiner Chre!

| R  | önigin. Chre, Sire?                                                                        |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | Wenn Ehre zu verleßen war, jo, fürcht' ich,                                                | 3730         |
|    | Stand eine größre auf dem Eviel, als mir                                                   |              |
|    | Raftilien zur Morgengabe brachte.                                                          |              |
| R  | önig. Warum verleugneten Sie mir?                                                          |              |
|    | önigin. Weil ich                                                                           |              |
|    | Es nicht gewohnt bin, Sire, in Gegenwart                                                   |              |
|    | Der Höflinge, auf Delinquentenweise                                                        | <b>37</b> 33 |
|    | Verhören mich zu laffen. Wahrheit werde                                                    |              |
|    | Sch nie verleugnen, wenn mit Chrerbietung                                                  |              |
|    | Und Güte sie gefordert wird. — Und war                                                     |              |
|    | Das wohl der Ton, den Eure Majestät                                                        |              |
|    | Mir in Aranjuez zu hören gaben?                                                            | 3740         |
|    | Bit etwa die versammelte Grandessa                                                         |              |
|    | Der Richterfinhl, vor welchen Königinnen                                                   |              |
|    | Bu ihrer stillen Thaten Rechenschaft                                                       |              |
|    | Gezogen werden? Ich gestattete                                                             |              |
|    | Dem Prinzen die Zujammenkunit, um die                                                      | 3745         |
|    | Dem Prinzen die Zusammenkunft, um die<br>Er dringend bat. Ich that es, mein Gemahl,        |              |
|    | Weil ich es wollte — weil ich den Gebrauch                                                 |              |
|    | Richt über Dinge will zum Richter jegen,                                                   |              |
|    | Die ich für tadellos erkannt — und Ihnen                                                   |              |
|    | Verbarg ich es, weil ich nicht lüstern war,                                                | 3750         |
|    | Mit Eurer Majestät um diese Freiheit                                                       |              |
|    | Bor meinem Hofgesinde mich zu itreiten.                                                    |              |
| Q  | önig. Sie iprechen fühn, Madame, jehr -                                                    |              |
|    | önigin. Und auch                                                                           | darum.       |
| •  | Sek' ich hinzu, weil der Infant doch schwerlich                                            | *,           |
|    | Der Billigkeit, die er verdient, sich zu                                                   | 3755         |
|    | Erfreuen hat in seines Baters Herzen —                                                     |              |
| Ω  | önig. Die er verdient?                                                                     |              |
|    | önigin. Denn warum joll ich es                                                             |              |
| ,, | Nerbergen Gire? - 3ch ichat, ihn jehr und lieb' ihn                                        |              |
|    | Verbergen, Sire? — Ich schätz' ihn sehr und lieb' ihn Als meinen tenersten Verwandten, der |              |
|    | Einst wert besunden worden, einen Ramen                                                    | 3760         |
|    | Zu führen, der mich mehr anging — 3ch habe                                                 |              |
|    | Noch nicht recht einsehn lernen, daß er mir                                                |              |
|    | Gerade darum fremder sollte sein,                                                          |              |
|    | Als jeder andre, weil er ehedem                                                            |              |
|    | Vor jedem andern tener mir gewesen.                                                        | 3765         |
|    | Wenn Ihre Staatsmarine Bande knupft,                                                       |              |
|    | Wie sie für gut es findet, soll es ihr                                                     |              |
|    | Doch etwas ichwerer werden, sie zu leien.                                                  |              |
|    | Ich will nicht hassen, wen ich joll — und, weil                                            |              |
|    | Man endlich doch zu reden mich gezwungen —                                                 | 3770         |
|    | _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                    |              |

Ich will es nicht — will meine Wahl nicht länger Gebunden sehn --Efisabeth! Sie haben König. In schwachen Stunden mich gesehen. Diese Erinnerung macht Sie jo fühn. Sie trauen 3775 Auf eine Allmacht, die Sie oft genug An meiner Festigkeit geprüft. — Doch fürchten Sie desto mehr. Was bis zu Schwächen mich Gebracht, fann auch zu Raserei mich führen. Königin. Was hab' ich denn begangen? Menn es ift. Ronia (nimmt ihre Sand). Doch ist — und ist es denn nicht schon? — wenn Ihrer 3780 Vericuldung polles, aufgehäuftes Maß Auch nur um eines Atems Schwere steigt — Wenn ich der hintergangne bin — (Er läßt ihre hand los.) 3ch fann Auch über diese fette Schwäche siegen. 3785 Ich fann's und will's — Dann webe mir und Ihnen, Clifabeth! Königin. Was hab' ich denn begangen? Rönig. Dann meinetwegen fließe Blut -So weit Königin. Ift es gekommen — Gott! 3ch kenne König. Mich selbst nicht mehr — ich ehre feine Sitte 3790 Und feine Stimme der Ratur und feinen Vertrag der Nationen mehr -Wie sehr Köniain. Beflag' ich Eure Majestät --Beflagen! König (außer Taffung). Das Mitleid einer Buhterin ---Infantin (hängt fich erschroden an ihre Mutter). Der Rönig gurnt, Und meine schöne Mutter weint. König (ftögt bas Rind unjanft von der Rönigin). Ronigin (mit Canjtmut und Burde, aber mit gitternder Stimme). Dies Rind 3795 Muß ich doch sicherstellen vor Mißhandlung. Romm mit mir, meine Tochter. (Gie nummt fie auf den Arm.) Agenn der Rönig Dich nicht mehr kennen will, so muß ich jenseits Der Phrenden Bürgen fommen laffen, Die unfre Cache führen. (Gie will geben.) Möniain? Ronia (betreten). Rönigin. 3ch kann nicht mehr - bas ift zu viel -(Gie will die Thur erreichen und fallt mit bem Rinde an ber Edwelle gu Boben.)

König (hinzueilend, voll Bestürzung). Gott! was ist das? — Infantin (ruft voll Schreden). Uch, meine Mutter blutet!

Ronia (angulid um fie beschäftigt).

Welch fürchterlicher Zufall! Blut! Verdien' ich, Taß Sie so hart mich strasen? Stehn Sie auf. Erholen Sie sich! Stehn Sie auf! Man kommt! Man überraicht uns Stehn Sie auf! Soll sich Mein ganzer Hof an diesem Schauspiel weiden? Muß ich Sie bitten, aufzustehn?

3805

(Gie richtet fich auf, von dem Rönig unterftiiht.)

#### 10. Auftritt.

Die Borigen. Atba, Tomingo treten erichroden herein. Damen jolgen.

Rönig. Man bringe

Die Rönigin zu Hause. Ihr ist übel.

(Die Königen geht ab, begleitet von den Damen. Alba und Domingo treten näher.)

Alba. Die Monigin in Thränen, und auf ihrem Gesichte Blut

3810

3815

Rönig. Das nimmt die Tenfel munder,

Die mich perleitet haben?

**Ul**ba. Tomingo. Bir?

Rönig. Die mir Baien mich zu bringen,

311 meiner Neberzeugung nichts. Uha. Wir gaben.

Was wir gehabt

König. — Tie Hölle dank' es euch. Ich habe, was mich reut, gethan. War das

In Epradie eines schuldigen Gewissens?

Marquie von Boja (noch auferhalb ber Egene).

Bit der Monarch zu sprechen?

## J. Unftritt.

Marquis von Poja. Die Borigen.

König (bei dieser Stimme lebhait auffahrend und dem Marquis einige Schritte entgegengebend). 216. Das üt er!

Seid mir willfommen, Marquis Curer, Herzog, Bedarf ich ieht nicht nicht, Berlant uns.

(Alba und Domingo feben einander mit frummer Bermunderung an und geben.)

# Z. Auftritt.

Der König und Marquis von Pofa.

| Marquis. Sire!                                                                              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Dem alten Manne, der in zwanzig Schlachten                                                  | 3820 |
| Dem Tod für Sie entgegen ging, fällt es                                                     |      |
| Doch hart, sich so entsernt zu sehn!                                                        |      |
| König. Such ziemt                                                                           |      |
| Es, so zu denken, so zu handeln, mir.                                                       |      |
| Was Ihr in wenig Stunden mir gewesen,                                                       |      |
| War er in einem Menschenalter nicht.                                                        | 3825 |
| Sch will nicht heimlich thun mit meinem Wohlgefallen;                                       |      |
| Das Siegel meiner koniglichen Gunst                                                         |      |
| Soll hell und weit auf Eurer Stirne leuchten.                                               |      |
| Ich will den Mann, den ich zum Freund gewählt,                                              |      |
| Beneidet sehn.                                                                              | 3830 |
|                                                                                             | 0.00 |
| Marquis. Und dann auch, wenn die Hille<br>Der Dunkelheit allein ihn fähig machte,           |      |
|                                                                                             |      |
| Des Namens wert zu sein?                                                                    |      |
| König. Was bringt                                                                           |      |
| The mir?                                                                                    |      |
| Marquis. Als ich das Vorgemach durchgehe,                                                   |      |
| Hör' ich von einem schrecklichen Gerüchte,                                                  | 3835 |
| Das mir unglaublich deucht — Sin heftiger                                                   | 5500 |
| Wortwechiel — Blut — die Königin —                                                          |      |
| Rönig. Ihr fommt von dort?                                                                  |      |
| Marquis. Entjeten jollt' es mich,                                                           |      |
| Wenn das Gerücht nicht unrecht hätte, wenn                                                  |      |
| Von Eurer Majestät indes vielleicht                                                         |      |
| Stwas geschehen wäre — Wichtige                                                             | 5840 |
| Entdedungen, die ich gemacht, verändern                                                     |      |
| Der Sache ganze Lage.                                                                       |      |
| Rönig. Run?                                                                                 |      |
| Margnis. Ich fand                                                                           |      |
| Gelegenheit, des Prinzen Portesenille                                                       |      |
| Mit einigen Papieren wegzunehmen,                                                           |      |
| Die, wie ich hoffe, ein'ges Licht —                                                         | 3813 |
| (Gr gibt Karlos' Brieftaiche dem König.)                                                    |      |
|                                                                                             |      |
| Rönig (durchfieht sie begierig). Cin Schreiben Bom Kaiser, meinem Bater Bie? Bon dem        |      |
| Solit statet, mettern Succession Cour Sout bent<br>Solit nia ashart su baban mich antiinna? |      |
| Ich nie gehört zu haben mich entsinne?                                                      |      |
| (Gr tieft es durch, legt es beiseite und eilt gu den andern Papieren,                       | )    |
| Dor Man zu einer Teilung — Abgerikue                                                        |      |

Gedauken aus dem Tacitus - Und was Denn hier? - Die Sand jollt' ich doch fennen! 3850 Es ist von einer Dame. (Er lieft aufmerkiam, bald laut, bald leije.) "Dieser Schlüffel — — "Die hintern Zimmer im Vavillon "Der Königin" — Ha! Was wird das? — "Hier darf "Die Liebe frei — Erhörung — jeboner Lohn" — Satanijche Verräterei! Zest kenn' ich's, 3855 Sie ist es. Es ift ihre hand! Die Band Marauis. Dei Königin? Unmöglich ---Der Pringeffin Rönig. Von Choli — So mär' es wahr, was mir Unlängst der Bage Benarez gestanden, Der Brief und Schlüffel überbrachte. 3860 Ronig (bes Marquis Sand fassend in heftiger Bewegung). Marquis, Ich jehe mich in fürchterlichen Händen! Dies Weib — ich will es nur gestehen — Marquis, Dies Weib erbrach der Königin Schatulle, Die erste Warnung kam von ihr — Wer weiß, Wie viel der Mönch drum wiffen mag - 3ch bin 3865 Durch ein verruchtes Bubenftud betrogen. **Marquis.** Tann wär' es ja noch glücklich – Ronig. Maranis! Maranis! Ich fange an, zu fürchten, daß ich meiner Gemahlin doch zu viel gethan -Marquie. Wenn zwijchen 3870 Dem Prinzen und der Rönigin geheime Berfiandniffe geweien find, jo waren Sie sicherlich von weit — weit anderm Inhalt, Mis beijen man fie angeklagt. 3ch habe Gewisse Nachricht, daß des Bringen Wunich, Nach Alandern abzureisen, in dem Ropse 3875 Der Königin entiprang. König. Marquis. Die Konigin hat Chryciz — Tari ich mehr Roch jagen? - mit Empfindlichteit fieht fie In ihrer stolzen Hoffnung sich getäuscht Und von des Thrones Anteil ausgeschloffen. -3880Des Bringen rasche Jugend bot sich ihren Weit blidenden Entwurfen dar -- ihr Ber; --Sch zweifle, ob sie lieben fann.

Vor ihren Könia. Staatsflugen Planen zittr' ich nicht. Marquis. Db fie geliebt wird? - Db von dem Infanten 3885 Nichts Schlimmeres zu fürchten? Dieje Frage Scheint mir der Untersuchung wert. Hier, glaub' ich, Bit eine strengre Bachsamteit vonnöten -König. Ihr haftet mir für ihn. — Marquis (nach einigem Bedenten). - Wenn Eure Majestät 3890 Mich fähig halten, diejes Ant zu führen, Co muß ich bitten, es uneingeschränft Und gang in meine Sand zu übergeben. König. Das joll geichehen. Wenigstens durch keinen Maranis. Gehilfen, welchen Namen er auch habe, 3895 In Unternehmungen, die ich etwa Kür nötig finden könnte, mich zu stören -König. Durch feinen. Ich versprech es Euch. Ihr wart Mein anter Engel. Wie viel Dank bin ich Für Diesen Wink Ench ichuldig! (Bu Berma, ber bei ben letten Worien bereintritt.) Wie verließt Ihr 3900 Die Königin? Noch jehr erschöpft von ihrer Chumacht. Lerma. (Gr fieht ben Marquis mit zweideutigen Bliden an und geht.) Marquie (nach einer Paufe jum Ronig). Roch eine Borsicht scheint mir nötig. Der Prinz, fürcht' ich, fann Warnungen erhalten. Er hat der guten Freunde viel — vielleicht Berbindungen in Gent mit den Rebellen. 3905 Die Furcht kann zu verzweiselten Entichtuffen Ihn führen — Darum riet' ich an, gleich setzt Borkehrimgen zu treffen, diesem Kall Durch ein geschwindes Mittel zu begegnen. Rönig. 3hr habt gang recht. Wie aber Gin geheimer Marguis. 3910 Berhaftsbesehl, den Eure Majestät In meine Sande niederlegen, mich Im Augenblicke der Gefahr jogleich Desjelben zu bedienen — und — (Quie fich der Rönig ju bedenken icheint.) Kürs erfie Staatsgeheinmis, bis — Ronig gum Edreibeputt gebend und ben Berhaftsbejehl niederichreibend). Das Reich

Bit auf bem Spiele - Außerordentliche Mittel

3915

3920

3925

3930

3935

Erlanbt die dringende Gefahr - Hier, Marquis -Ench branch' ich feine Schonung zu entpfehlen Maranie (empianat ben Berbaftebefehl). Es ift aufs Menferste, mein Ronia.

Ronia (leat die Band auf feine Edutter). Geht, Weht, lieber Marquis — Ruhe meinem Berzen Und meinen Rächten Schlaf gurück zu bringen.

(Beide geben ab ju verichiedenen Zeiten.)

(Salerie.

## 13. Auftritt.

Rarlos fommt in ber größten Beangitigung. Graf Berma ihm entgegen.

Karlos. Gie juch' ich eben.

Lerma.

Und ich Sie. Rit's wahr? Rartos.

Um Gotteswillen, ist es wahr?

Lerma. 28as benn?

Rarlos. Daß er den Dolch nach ihr gezückt? daß man Mus seinem Zimmer blutig fie getragen?

Bei alten Heiligen, antworten Sie! Was muß ich alanben? was ift wahr?

Perma.

Ohnmächtig bin und ritte sich im Fallen.

Sonit mar es nichts.

Sonft hat es nicht Gefahr? Sonft nicht? Bei 3hrer Chre, Graf?

Lerma. Nicht für Die Mönigin - doch desto mehr für Sie.

Rarlos. Gur meine Mutter nicht! Run, Gott fei Dant!

Mir fam ein schreckliches Gerücht zu Ohren,

Der Rönig rase gegen Rind und Mutter, Hud ein Gebeimnis iei entdect.

Lerma. Das letite Rann auch wohl wahr jein —

Abahr iein! Asie? Rarlos.

Lerma. Pring, eine Warnung gab ich Ihnen heute, Die Sie verachtet baben. Rüpen Sie

Die mote beffer.

Blie? Karlos.

Asenn ich mich anders Lerma. Nicht irre, Prinz, jah ich vor wenigen Tagen Ein Portejenille von himmelblauem Samt, Mit Gold durchwirft, in Ahrer Sand

3940

```
Rarlos (etwas bestürzt).
                                            So eins
  Besite' ich. Ra — nun? —
                               Auf der Decke, alaub' ich.
Lerma.
  Ein Schattenriß, mit Berlen eingefaßt -
Rarlos. Ganz recht.
                      Als ich vorhin ganz unvermutet
\Omegaerma.
                                                           3945
  Ans Rabinett des Könias trat, alaubt' ich
  Das nämliche in seiner Hand zu sehen,
  Und Marquis Voja stand bei ihm -
Rarlog (nad) einem turgen erftarrenden Stillichweigen, beftig). Das ift
  Nicht wahr.
Lerma (empfindlich). Dann freilich bin ich ein Betrüger.
Rarlos (fieht ihn lange an). Der find Gie. Ja.
                                      Add! ich verzeih' es Ihnen.
Lerma.
Rarlos (geht in idredlicher Bewegung auf und nieder und bleibt endlich vor
  ihm steben). Was hat er dir zuleid gethan? Was haben 3950
  Die unichuldsvollen Bande dir gethan,
  Die du mit höllischer Geschäftigkeit
  Bu reißen dich beeiferst?
Lerma.
                             Brinz, ich ehre
  Den Schmerz, der Sie unbillig macht.
                                          D (Gott!
Karlos.
                                                           3955
  Gott! — Gott! Bewahre mich vor Arawohn!
                                                  Huth
Lerma.
  Erinnr' ich mich des Königs eigner Worte:
  Wie vielen Dank, jagt' er, als ich hereintrat,
  Bin ich für diese Neuigkeit Guch schuldig!
Rarlos. D stille! ftille!
Lerma.
                         Herzog Alba joll
  Gefallen fein — dem Bringen Run Gomer
                                                           3960
  Das große Siegel abgenommen und
  Dem Marquis übergeben jein —
Rarlos (in tiefes Griibeln vertoren).
                                    Und mir verichwieg er!
  Warum verichwieg er mir?
                               Der ganze Hof
Lerma.
  Staunt ihn ichon als allmächtigen Minister.
                                                           3965
  Ms unumidräuften Günstling an -
                                         Er hat
Karlos.
  Mich lieb gehabt, sehr lieb. Ich war ihm teuer,
  Wie seine eigne Seele. D, das weiß ich -
  Das haben taufend Proben mir erwiesen.
  Doch jollen Millionen ihm, joll ihm
                                                         3970
  Tas Baterland nicht teurer jein als einer?
  Sein Busen mar für einen Freund zu groß,
  Und Rarlos' Glud zu flein für seine Liebe.
```

Er opferte mich seiner Tugend. Rann Ich ihn drum schelten? — Ja, es ist gewiß! Zett ist's gewiß. Jett hab ich ihn verloren. 3975 (Gr geht feitwärts und verhüllt bas Beficht.) Lerma (nach einigem Stillichmeigen). Mein bester Prinz, was kann ich für Sie thun? Rarlos (ohne ihn angujeben). Zum König gehen und mich auch verraten. Ich habe nichts zu schenken. Lerma. Wollen Sie Erwarten, was erfolgen mag? Rarlog (ftüht fid auf das Gefänder und fieht ftarr vor fich hinaus). Sch hab' ihn 3980 Berloren. D, jest bin ich gang verlaffen! Lerma (nähert fich ihm mit teilnehmender Rührung). Sie wollen nicht auf Ihre Rettung denken? Rarlos. Auf meine Rettung? - Guter Menich! Ilnd jonit. Lerma. Sonst haben Sie für niemand mehr zu zittern? Rarlos (jährt auf). Gott! Boran mahnen Sie mich? — Meine Mutter! 3985 Der Brief, den ich ihm wieder gab! ihm erft Nicht laffen wollte und doch ließ! (Gr geht beitig und die Sande ringend auf und nieder.) Monit Hat sie es denn verdient um ihn? Sie hätt' er Doch ichonen jollen. Lerma, hätt' er nicht? (Raid entichlossen.) Ich muß zu ihr ich muß sie warnen, muß Sie vorbereiten, Lerma, lieber Lerma -3990 Wen schick ich denn? Oak ich denn niemand mehr?

14. Auftritt.

Lerma (jolgt ihm und ruft ihm nach). Bring! Wohin? (Geht ab.)

Gott sei gelobt! Roch einen Freund — und hier It nichts mehr zu verschlimmern. (Schnett ab.)

Die Königin. Alba. Domingo.

**Alba.** Wenn uns vergöunt ift, größe Königin — 3995 Königin. Was steht zu Ihren Tiensten? 3995 **Domingo.** Rör Ihrer föniglichen Majestät

Kur Ihrer fouiglichen Majenat Erhabene Verson erlaubt uns nicht, Bei einem Vorsall mußig still zu schweigen, Der Ihre Sicherheit bedroht.

| Alba. Wir eilen,                                                                           | 4000   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Durch unire zeit'ge Warnung ein Komplott,                                                  | 4000   |
| Das wider Sie gespielt wird, zu entfräften —                                               |        |
| Domingo. Und unsern Eiser — unfre Dienste zu                                               |        |
| Den Füßen Ihrer Majestät zu legen.                                                         |        |
| Königin (fieht fie verwundert an).                                                         |        |
| Hochwürdiger Herr, und Gie, mein edler Herzog,                                             | 4005   |
| Sie überraschen mich wahrhaftig. Solcher                                                   | 4(10.) |
| Ergebenheit war ich mir von Domingo                                                        |        |
| Und Herzog Alba wirklich nicht vermutend.                                                  |        |
| Ich weiß, wie ich sie schätzen muß — Sie nennen                                            |        |
| Mir ein Komptott, das mich bedrohen joll.                                                  | 4020   |
| Darf ich erfahren, wer — —                                                                 | 4010   |
| Alba. Wir bitten Sie,                                                                      |        |
| Vor einem Marquis Posa sich zu hüten,                                                      |        |
| Der für des Königs Majestät geheime                                                        |        |
| Bejchäfte führt.                                                                           |        |
| Königin. Ich höre mit Bergnügen,                                                           |        |
| Daß der Monarch so gut gewählt. Den Marquis                                                |        |
| Haf man mir längst als einen guten Menichen,                                               | 1015   |
| Als einen großen Mann gerühmt. Rie ward                                                    |        |
| Die höchste Gunst gerechter ausgeteilt                                                     |        |
| Domingo. Gerechter ausgeteilt? Wir wissen's besser.                                        |        |
| Alba. Es ist längst fein Geheinmis mehr, wozu                                              |        |
| Sich dieser Mensch gebrauchen lassen.                                                      | 1050   |
| Königin. Wie?                                                                              |        |
| Ras mär' denn das? Sie spannen meine ganze                                                 |        |
| Erwartung.                                                                                 |        |
| Tomingo Ist es ichon von lange,                                                            |        |
| Daß Ihre Majeität zum letztenmat in Ihrer                                                  |        |
| Schafulle nachgeschen?                                                                     |        |
| Rönigin. Wie?                                                                              |        |
| Tomingo. Und haben                                                                         |        |
| Sie nichts darin vermißt von Rostbarkeiten?                                                | 1025   |
| Rönigin. Mie jo? Marnm? Was ich vermiffe, weiß                                             | 3      |
| Rönigin. Wie jo? Warum? Was ich vermisse, weiß<br>Mein ganzer Hos — Doch Marquis Posa? Wie |        |
| Rommt Marquis Poja damit in Berbindung?                                                    |        |
| Alba. Gehr nabe, Ihre Majestät - benn auch                                                 |        |
| Dem Prinzen sehlen wichtige Papiere,                                                       | 4030   |
| Die in des Königs Händen Diesen Morgen                                                     |        |
| Weichen worden — als der Chevatier                                                         |        |
| Geheime Audienz gehabt.                                                                    |        |
| Rönigin (nach einigem Nachdenten). Seltsam,                                                |        |
| Bei Gott! und äußerst sonderbar! - Ich sinde                                               |        |
| Siar sinon Joing non dom mir nie geträumt                                                  | 4035   |

1060

Und wiederum zwei Freunde, die ich nie beseisen Bu haben mich entsinnen fann — Denn wirtlich (indem fie einen durchdringenden Blid auf beide beftet) Muß ich gestehn, ich war schon in Gefahr. Den ichtimmen Dienst, der mir bei meinem Berrn Geleistet worden - Ihnen zu vergeben. 1010 Mlba. Ilns? Königin. Ihnen. Domingo. Herzog Alba! Uns! Ronigin (noch immer die Augen feit auf fie gerichtet). Wie lieb It es mir also, meiner Hebereitung So bald gewahr zu werden — ohnehin Hatt' ich beichloffen, Seine Majestät Roch heut zu bitten, meinen Aläger mir 4015 Zu stellen. Um jo besser nun! Go kann ich Auf Bergog Albas Zeugnis mich berufen. Alba. Unf mich? Das wollten Gie im Ernft? Rönigin. Barum nicht? Tomingo. Um alle Dienste zu entfräften, die Wir Ihnen im Berborgnen -10.50 Ronigin. 3m Berboranen? (Mit Stol; und (fruit.) Ich wünschte doch zu wissen, Herzog Alba, Abas Ihres Königs Frau mit Ihnen, oder Mit Ihnen, Briefter, abzureden hätte, Tas ihr Gemahl nicht wissen darf — – Bin ich 4055 Uniquidia oder ichuldia? Domingo. Welche Frage! Alba. Doch, wenn der König jo gerecht nicht wäre? Es jett zum mindeften nicht wäre? Dann

Rönigin. Muß ich erwarten, bis er's wird - Wohl dem, Der zu gewinnen hat, wenn er's geworden!

(Sie macht ihnen eine Berbeugung und geht ab; jene entiernen fich nach einer anbern Zeite.)

Zimmer der Pringeffin von Cboti.

#### 15. Auftritt.

Pringeffin von Gboti. Gleich barauf Karlos.

Choli. Go ift fie mahr, die außerordentliche Zeitung, Die ichon den ganzen Hoi erfüllt?

Erichrecken Zie Rarlos (tritt berein). Nicht, Furstin! Ich will sauft sein, wie ein Rind.

| Choli. Pring — diese Neberraschung.              |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Rarlod. Sind Sie noch                            |        |
| Beleidigt? noch?                                 |        |
| Choli. Bring!                                    |        |
| Karlod (dringender). Sind Sie noch beleidigt?    |        |
| Ich bitte, sagen Sie es mir.                     | 4063   |
| Choli. Was joll das?                             |        |
| Sie scheinen zu vergeffen, Pring - Was suchen    |        |
| Sie bei mir?                                     |        |
| Rarlos (ihre hand mit heftigfeit faffend).       |        |
| Mächen, kannst du ewig hassen?                   |        |
| Berzeiht gekränkte Liebe nie?                    |        |
|                                                  |        |
| <b>Eboli</b> (will sich losmachen). Woran        |        |
| Erinnern Sie mich, Prinz?                        |        |
| Karlod. Un deine Güte                            | 4070   |
| Und meinen Undank — Ach! ich weiß es wohl!       | , ±010 |
| Schwer hab' ich dich beleidigt, Mädchen, habe    |        |
| Dein sanftes Herz zerrissen, habe Thräuen        |        |
| Gepreßt aus diesen Engelblicken - ach!           |        |
| Und bin auch jett nicht hier, es zu bereuen.     |        |
| Choli. Pring, saffen Sie mich — ich —            | 4075   |
| Karlos. 3ch bin gekor                            | nmen,  |
| Weil du ein sanftes Mädchen bist, weil ich       |        |
| Auf deine gute, schöne Scele baue.               |        |
| Sieh, Mädchen, sieh, ich habe keinen Freund mehr |        |
| Auf dieser Welt, als dich allein. Einst warst    |        |
| Du mir so gut — Du wirst nicht ewig hassen       | 4080   |
| Und wirst nicht unversöhnlich sein.              |        |
| Choli (wendet das Geficht ab). D stille!         |        |
| Nichts mehr, um Gotteswillen, Prinz! —           |        |
| Rarlos. Lag mich                                 |        |
| An jene goldnen Zeiten dich erinnern, —          |        |
| An beine Liebe laß mich bich erinnern,           |        |
| Mr. Saina Viaha Waschan sasan Sia                | 4085   |
| In beine Live. Andhen, gegen bie 3d sie nich     |        |
| Jest gelten machen, was ich dir gewesen,         |        |
| Was deines Herzens Träume mir gegeben            |        |
| Noch einmal — nur noch einmal stelle mich        |        |
| So, wie ich damats mar, vor beine Secle,         | 4090   |
| Und diesem Schatten opfre, was du mir,           |        |
| Mir ewig nie mehr opfern kannst.                 |        |
| Choli. O Karl!                                   |        |
| Wie grausam spielen Sie mit mir!                 |        |
| Rarlos. Sei größer,                              |        |
| Ma dein Gleichtecht Rerait Beleidigungen!        |        |

4105

Thu, was vor dir kein Weib gethan — nach dir 4095 Rein Weit mehr thun wird. Etwas Unerhortes Kordr' ich von dir — Laß mich — auf meinen Anien Beichwör' ich dich — laß mich, zwei Worte taß mich Mit meiner Mutter sprechen. (Er wirft fic vor ihr nieder.)

## 16. Auftritt.

Die Borigen. Margnis von Poja fturt berein; binter ibm zwei Diffiziere ber foniglichen Leibtwache.

4100 Marquis (atemlos, auger fich bazwijdentretend). Was hat er Gestanden? Glauben Sie ihm nicht.

Rarlod (nod auf ben Anicen, mit erhobner Stimme). Bei allem,

Was beifia —

Marquis (unterbricht ihn mit Bestigkeit). Er ift rasend. Boren Gie Den Rasenden nicht an.

Es gilt um Tod Rarlos (lauter, bringender). Und Leben. Führen Sie mich zu ihr.

Maranis (gieht die Pringeiffin mit Gewalt von ihm). Sch

Ermorde Sie, wenn Sie ihn hören.

(Ru einem von den Diffigieren.)

Von Cordua. Im Ramen des Monarchen. (Er zeigt den Berhaftabefehl.)

Der Bring ist Ihr Gefangener.

(Rarlos fieht erftaret, wie vom Donner gerührt. Die Pringeffin fiont einen Laut bes Edredens aus und will flieben, die Cifiziere erstaunen. Gine lange und tiefe Pauje. Man fieht den Marquis jehr beitig gittern und mit Mühe jeine Gaffung behalten.)

(Zum Pringen.) 3ch bitte

11m Ihren Degen -- Fürstin Choli. Sie bleiben; und (gu bem Ciffigier)

Sie haften mir dafür,

Tag Zeine Soheit niemand spreche - niemand -Gie felbit nicht, bei Gefahr des Movis!

4110 (Er ipricht noch einiges leife mit bem Cifigur, barauf wendet er fich jum andern.)

3ch werfe

Sogleich mich selbst zu des Monarchen Gugen, Ihm Rechenschaft zu geben — (zu Karlos)

Und auch Ihnen —

Erwarten Sie mich, Bring - in einer Stunde.

(Rartos lagt fich ohne Beiden Des Bewußtjeins himmeginhren. - Anr im Borübergeben takt er einen matten, fierbenden Btid auf ben Marquis fallen, ber fein Beficht verhüllt. Die Pringeffin versuchtes noch einmal zu entflieben; ber Marquis juhrt fie beim Urme jurud.)

## 17. Auftritt.

Prinzeffin von Eboti. Marquis von Poja.

Choli. Um aller himmel willen, laffen Sie

Mich diesen Ort —

4115

Margnis (führt fle gang vor, mit fürchterlichem Ernft). Was hat er dir gesagt, Unalüctliche?

Nichts — Lassen Sie mich — Nichts — Cboli.

Marquis (halt fie mit Gewalt gurud. Grufter). Wie viel hast du erfahren? Hier ist kein Entrinnen mehr. Du wirst auf dieser Welt

Es niemand mehr erzählen.

Choli (fieht ihm erichroden ins Geficht). Großer Gott! Mas meinen Sie damit? Sie wollen mich

1120

Doch nicht ermorden?

Marquis (zieht einen Told). In der That, das bin Ich sehr gesonnen. Mach' es kurz.

Mich? mich? Choli. O ewige Barmherzigkeit! Was hab'

Ich denn begangen?

Marquis (jum himmet febend, ben Dold auf ihre Bruft gefeht). Noch ist's Zeit. Noch trat

Das Gift nicht über diese Lippen. Ich Berichmettre das Wefäß, und alles bleibt. Wie es gewesen — Spaniens Berhänanis 4125

Und eines Weibes Leben! —

(Er bleibt in diefer Stellung zweifelhaft ruben.)

Choli (ift an ihm niedergesunten und fieht ihm feit ins Beficht). Mun? mas zandern Gie?

Ach bitte nicht um Schonung — Nein! Sch habe Berdient zu sterben, und ich will's.

4130

Marquis (lägt die Sand langjam finten. Rach einem turgen Befinnen). Das wäre

So feia, als es barbarijch ist — Nein, nein! (Sott sei gelobt! Roch gibt's ein andres Mittel!

(Er tagt den Dold fallen und eilt hinaus. Die Pringeffin fturgt fort durch eine andre Thüre.)

Ein Zimmer der Königin.

#### 18. Auftritt.

Die Rönigin gur Grafin Guentes.

Was für ein Unflanf im Palaste? Jedes Getoje, Gräfin, macht mir beute Schrecken. D, sehen Sie doch nach und sagen mir, Was es bedeutet.

1135

(Die Grafin Guentes geht ab, und herein flürzt die Pringeffin von Gbolt.)

## 19. Auftritt.

Ronigin. Pringeffin von Choti.

Choli (atemtos, bleich und entstellt vor der Königin niedergejunten). Mönigin! Zu Hilfe!

Er ift gefangen.

Königin. Wer?

**Choli.** Ter Marquis Poja Nahm auf Bejehl des Rönigs ihn gejangen.

Königin. Wen aber? wen?

Choli. Den Pringen.

Königin. Goeben führen sie ihn fort. Masest du?
Köniain. Und wer

Rahm ibn gefangen?

Gboli. Marquis Voja.

Königin. Run, Gott sei gelobt, daß es der Marquis war,

Der ihn gefangen nahm!

**Cboli.** Das jagen Sie So ruhig, Rönigin? io kalt? D Gott! Sie ahnen nicht — Sie wissen nicht —

Königin. Warum er Gefangen worden? - Eines Fehltritts wegen, Bermut' ich, der dem heftigen Charafter Des Zünglings sehr natürlich war.

**Choli.** Rein, nein! Ich weiß es besser — Rein — D Konigin! Berruchte, teuselische That! Für ihn 1150

Bit feine Rettung mehr! Er ftirbt!

Königin. Er jtirb!!

Choli. Und seine Morderin bin ich!

Königin. Er stirbt!

Wähnsinnige, bedentst du?

**Choli.** Und warum — Warum er ftirbt! I, hätt' ich wissen konnen, Taß es bis dahin kommen würde! 4155

Königin ammut fie gutig bet der Hand). Aurstin! Roch find Sie außer Kaffung. Zammeln Zie Erst Jhre Geister, daß Zie ruhiger,

Shiller, Werte. 111.

| Nicht in so grauenvollen Bildern, die                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mein Junerstes durchschauern, mir erzählen.                                     |           |
| Was wissen Sie? Was ist geschehen?                                              | 4160      |
| Choli.                                                                          |           |
| Nicht diese himmtische Gerablassung,                                            |           |
| Richt diese Güte, Königin! Wie Flammen                                          |           |
| Der Holle schlägt sie brennend mein Gewissen.                                   |           |
| Ich bin nicht würdig, den entweihten Blick<br>In Ihrer Glorie empor zu richten. |           |
| Zu Ihrer Glorie empor zu richten.                                               | 4165      |
| Rortreten Zie die Elende, die fich.                                             |           |
| Zerknirscht von Reue, Scham und Selbstverachtung<br>Zu Ihren Füßen krümmt.      | J.        |
| Zu Ihren Küßen frümmt.                                                          |           |
| Königin. Unglückliche!                                                          |           |
| Was haben Sie mir zu gestehen?                                                  |           |
| Choli. Engel                                                                    |           |
| Des Lichtes! Große Heilige! Noch kennen,                                        | 4170      |
| Roch ahnen Sie den Tenfel nicht, dem Sie                                        |           |
| So liebevoll gelächelt — Vernen Sie                                             |           |
| Ihn heute kennen. Ich — ich war der Dieb,                                       |           |
| Der Sie bestohlen. —                                                            |           |
| Königin. Gie?                                                                   |           |
| Choli. Und jene Briefe                                                          |           |
| Dem König ausgeliefert —                                                        | 4175      |
| Königin. Sie?                                                                   |           |
| Choli. Der sich                                                                 |           |
| Erdreistet hat, Sie anzuklagen —                                                |           |
| Königin. Sie,                                                                   |           |
| Sie konnten —                                                                   |           |
| Eboli. Rache — Liebe — Rajerei —                                                |           |
| 3ch haßte Sie und liebte den Infanten —                                         |           |
| Königin. Weil Sie ihn liebten -?                                                |           |
| Choli. Weil ich's ihm                                                           | gestanden |
| Und feine Gegenliebe fand.                                                      | 1150      |
| Königin (nach einem Stillschweigen). D, jest                                    |           |
| Entratselt fich mir alles! — Stehn Sie auf.                                     |           |
| Sie liebten ihn — ich habe schon vergeben.                                      |           |
| Es ist nun schon vergessen — Siehn Sie auf.                                     |           |
| (Sie reicht ihr den Arm.)                                                       |           |
| Choli. Ren                                                                      | a! nein!  |
| Ein schreckliches Geständnis ist noch übrig.                                    |           |
| Nicht eher, große Konigin                                                       | 4185      |
| Königin (ausmertsam). Las werd' ich                                             |           |
| Noch hören müffen? Reden Zie —                                                  |           |
| Gboli. Der Mönig -                                                              | _         |
| Berführung — O, Sie blicken weg — ich leje                                      |           |
| $\sim$ criming $\sim \sim$ , $\sim$ to entirely lies in the                     |           |

In Ihrem Angesicht Verwerfung — das Berbrechen, beffen ich Gie zeihte, ich Beging es felbir.

4190

(Sie drudt ibr glubendes Geficht auf ben Boden. Die Konigin geht ab. Große Baufe. Die Bergogin von Clivares tommt nach einigen Minuten aus bem Rabinett, in welches die Königin gegangen mar, und findet die Fürfan noch in ber vorigen Stellung liegen. Die nabert fich ihr fillichweigend; auf bas Geräuid richtel fich Die lettere auf und fahrt wie eine Rafende in Die Bobe, ba fie Die Königin nicht mehr gewahr wirb.)

## 20. Auftritt.

Pringeffin von Gboti. Bergogin von Clivares.

Choli. Gott, fie hat mich perlassen! Rett ift es aus.

Clivarez (tritt ihr näher). Prinzeffin Eboli - Eboli. Ich weiß, warum Sie kommen, Berzogin. Die Königin schickt Sie beraus, mein Urteil Mir anzukundigen — Geichwind!

Olivarez. Ach habe

4195

Besehl von Ihrer Majestät, Ihr Areus Und Ihre Schlüffel in Empfang an nehmen -

Choli enimmt ein goldenes Ordenstreug bom Bujen und gibt es in die Bande der Bergogin). Doch einmal noch ift mir vergonnt, die Sand Der beiten Ronigin gu fuffen?

Olivarez. Marienklofter wird man Ihnen fagen, Was über Gie beichloffen ift.

4200

Choli (unter bervorfturgenden Ehranen). Sch jehe

Die Ronigin nicht wieder?

Clivarez (umarmt fie mit abgewandtem Geficht). Leben Gie glucklich! (Sie geht ichnell fort. Die Pringeifin folgt ihr bis an die Thure Des Rabmeite. welches jogleich hinter ber Berjogin verichtoffen wird. Einige Minuten bleibt fie itumm und unbeweglich auf den Anieen davor liegen, dann rafft fie fich auf und eilt hinmeg mit verhülltem Beficht.)

#### 21. Auftritt.

Rönigin. Marquis bon Boja.

Rönigin. Ach, endlich, Marquis! Gludlich, daß Gie fommen! Marquis (bleich, mit gerftortem Geficht, bebender Etimme und durch biefen gangen Auftritt in feiertider, tiefer Bewegung). Sind Ihre Majestät allein? Rann niemand

In diesen nächsten Zimmern uns behorchen!

| Königin. Rein Mensch — Warum? Bas bringen Sie?                                                                              | 4205 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (Indem fie ihn genauer anfieht und erschroden gurudtritt.) Und wie                                                          |      |
| So ganz verändert! Was ist das? Sie machen                                                                                  |      |
| Mich zittern, Marquis — alle Ihre Züge                                                                                      |      |
| Wie eines Sterbenden entstellt —                                                                                            |      |
| Marquis. Sie wissen .                                                                                                       |      |
| Bermutlich schon —                                                                                                          |      |
| Königin. Daß Karl gefangen worden,                                                                                          |      |
| Und zwar durch Sie, sest man hinzu — So ist                                                                                 | 1210 |
| Es dennoch wahr? Ich wollt' es feinem Menschen                                                                              |      |
| Als Ihnen glauben.                                                                                                          |      |
| Marquie. Es ist wahr.                                                                                                       |      |
| Königin. Durch Sie?                                                                                                         |      |
| Marquis. Durch mich.                                                                                                        |      |
| Königin (fieht ihn einige Hugenblide zweifelhaft an).                                                                       |      |
| Ich ehre Ihre Handlungen,<br>Auch wenn ich sie nicht fasse — Diesmal aber —<br>Berzeihen Sie dem bangen Beib — Ich fürchte, |      |
| Huch wenn ich sie nicht fasse — Diesmal aber —                                                                              |      |
| Verzeihen Sie dem bangen Weib — Ich fürchte,                                                                                | 4215 |
| Sie spielen ein gewagtes Spiel.                                                                                             |      |
| Marquis. 3ch hab' es                                                                                                        |      |
| Verforen.                                                                                                                   |      |
| Königin. Gott im Himmel!                                                                                                    |      |
| Marquis. Seien Sie                                                                                                          |      |
| (Sanz rubia, meine Königin, Kür ihn                                                                                         |      |
| It iden gesorat. Ich hab' es mir verloren.                                                                                  |      |
| Jit ichon geforgt. Ich hab' es mir verloren.<br>Königin. Was werd' ich hören! Gott!                                         | 4220 |
| Margnis. Denn wer,                                                                                                          |      |
| Wer hieß auf einen zweifelhaften Wurf                                                                                       |      |
| Mich alles jepen? Alles? jo verwegen,                                                                                       |      |
| So zuversichtlich mit dem himmel spielen?                                                                                   |      |
| Wer ist der Mensch, der sich vermessen will,                                                                                |      |
| Des Zufalls ichweres Steuer zu regieren                                                                                     | 4225 |
| Und doch nicht der Allwiffende zu sein?                                                                                     |      |
| O, es ist billig! — Doch warum denn jest                                                                                    |      |
| Bon mir? Der Augenblick ist kostbar, wie                                                                                    |      |
| Das Leben eines Menschen! Und wer weiß,                                                                                     |      |
| Ob aus des Richters farger Sand nicht ichen                                                                                 | 4230 |
| Die letten Tropien für mich fallen?                                                                                         |      |
| Königin. Uns                                                                                                                |      |
| Des Richters Hand? — Welch feierlicher Ton!                                                                                 |      |
| 3ch jasse nicht, was diese Reden meinen,                                                                                    |      |
| Doch sie entsetzen mich                                                                                                     |      |
| Margnis. Er ift gerettet!                                                                                                   |      |
|                                                                                                                             | 4235 |
| Wir heute Menia Angenblicke find                                                                                            |      |

Noch jein. Er ipare fie. Noch diese Racht Muß er Madrid perlanen. Dieje Racht noch? Königin. Marquie. Unftatten find getroffen. Bu demielben 1210 Kartäuserkloster, das ichen lange Zeit Die Zuflucht unfrer Freundschaft war geweien, Erwartet ibn die Boft. Dier ift in Wechieln, Was mir bas Glück auf Diejer Welt gegeben. Was mangelt, legen Sie noch bei. Zwar batt' ich 1215 Un meinen Karl noch manches auf dem Bergen, Noch manches, das er wiffen muß; doch leicht Rount' es an Muße mir gebrechen, alles Bersonlich mit ihm abzuthun - Gie sprechen Ahn diesen Abend, darum wend' ich mich 1250 An Sie Um meiner Rube willen, Marquis. Köniain. Erklären Gie fich deutlicher - nicht in Co fürchterlichen Ratieln reben Gie Mit mir - Was ift geschebn? 3th have noth Marguis. Gin wichtiges Befenntnis abzulegen; In Ihre Sande leg' ich's ab. Mir ward 4255 Gin Glück, wie es nur wenigen geworden! 3d liebte einen Gürftensohn - Mein Berg. Rur einem einzigen geweiht, umichloß Die gange Welt! - In meines Rarlos' Geele 1260 Schuf ich ein Paradies für Millionen. D, meine Träume waren ichon - Doch es Befiel der Boriehung, mich por der Beit Bon meiner ichonen Bilangung abzurufen. Bald hat er seinen Roberich nicht mehr, Der Freund hört auf in der Geliebten. Bier, -1265Dier - hier - auf diesem heitigen Altare, Im Herzen seiner Rontgin leg' ich Mein legtes kostbares Bermächtnis nieder, Dier find' er's, wenn ich nicht mehr bin (Gr wendet fich ab, Ehranen erinden jeme Etimme.) Rönigin. Das iii 4270 Die Evrache eines Sterbenden. Roch hoff' ich, Es ift nur Wirfung Ihres Blutes oder Liegt Ginn in Diesen Reden? Marquie (hat fich ju jammeln gejucht und fahrt unt festerem Tone fort). Zagen Zie Dem Pringen, daß er denten foll des Eides,

Den wir in jenen ichwarmeriichen Tagen

| Auf die geteilte Hoftie geschi                                                      | voren.                                  | 4275      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Ten meinigen hab' ich gehat<br>Jhm treu geblieben bis zum<br>An ihm, den seinigen — |                                         |           |
| Königin. Zun                                                                        | n Tod?                                  |           |
| Marguis.                                                                            | Er mache —                              |           |
| O, jagen Sie es ihm! das T<br>Das fühne Traumbild eines                             | raumvild wahr,                          | 4286      |
| Der Freundichaft göttliche G                                                        | eburt. Er lege                          |           |
| Die erste Hand an diesen rol                                                        | hen Stein.                              |           |
| Db er vollende oder unterlie<br>Ihm einerlei! Er lege Han'                          | ge —                                    |           |
| Sahrhunderte dahin gefloben                                                         |                                         | 4285      |
| Die Borsicht einen Kürstenso                                                        | hn, wie er,                             |           |
| Auf einem Thron, wie seiner                                                         | i, wiederholen                          |           |
| Ilnd ihren neuen Liebling m<br>Begeisterung entzünden. Sa                           | aen Sie                                 |           |
| Jhm, daß er für die Träum                                                           | e jeiner Jugend                         | 4290      |
| Soll Aldytung fragen, wenn                                                          | er Mann sein wird,                      |           |
| Richt öffnen soll dem tötende<br>Gerühmter besserer Vernunft                        |                                         |           |
| Der zarten Gotterblume —                                                            | daß er nicht                            |           |
| Soll irre werden, wenn des                                                          | Staubes Weisheit                        | 4295      |
| Begeisterung, die Himmelsto<br>Ich hab' es ihm zuvor gejag                          | ajier, ianeri.<br>f —                   |           |
| Königin.                                                                            | . Wie, Marquis?                         |           |
| Und wozu führt —                                                                    | ~:. :: S.r.                             |           |
| Marquis. Und jag                                                                    | gen Sie ihm, daß<br>Seete lege          |           |
| Taß ich es sterbend von ihm                                                         |                                         | 4300      |
| Und sehr dazu berechtigt war                                                        |                                         |           |
| Bei mir gestanden, einen nei Serauszuführen über diese Ro                           |                                         |           |
| Ter König ichenkte mir sein                                                         |                                         |           |
| - Mich seinen Sohn — Ich fü                                                         | hre seine Siegel,                       | 4305      |
| Und seine Alba find nicht mo                                                        | Mr.<br>nhtide stittsdomeinend auf die ( | Ciniain ) |
|                                                                                     | Sie weinen —                            | wenight.) |
| 📉 D, diese Thränen kenn' ich, s                                                     |                                         |           |
| Tie Freude macht sie fließen<br>Es ist vorbei. Rart oder ich                        | . Die Mahl                              |           |
| War ichnell und ichrecklich.                                                        | Einer war verloren,                     | 4310      |
| 11nd ich will dieser eine sein                                                      | id) lieber                              |           |
| Berlangen Sie nicht mehr zu Rönigin.                                                | e wijen.<br>Zeht,                       |           |
| 0. · · g · m ·                                                                      | 0°77                                    |           |

|    | Jest endlich fang' ich an, Sie zu begreisen —                                            |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | Unglücklicher, was haben Sie gethan?                                                     | 4015    |
| y, | arquie. Zwo furze Abenoftunden hingegeben,                                               | 4315    |
|    | Um einen helten Sommertag zu retten.                                                     |         |
|    | Den Rönig geb' ich auf. Was kann ich auch                                                |         |
|    | Dem König sein? — In diesem starren Boden                                                |         |
|    | Blüht feine meiner Rosen mehr — Europas                                                  |         |
|    | Verhängnis reift in meinem großen Freunde!                                               | 4320    |
|    | Auf ihn verweii' ich Spanien — Es blute                                                  |         |
|    | Bis dahin unter Philipps Hand! — Toch, weh!                                              |         |
|    | Weh mir und ihm, wenn ich berenen follte,                                                |         |
|    | Bielleicht das Schlimmere gewählt! Rein, nein!                                           | 411.35  |
|    | Ich kenne meinen Marlos — Das wird nie                                                   | 4525    |
|    | Geichelm und meine Bürgin, Königin,                                                      |         |
|    | Sind Sie! (Rad) einigem Stillschweigen,)                                                 |         |
|    | 3ch sah sie kermen, diese Liebe, sah                                                     |         |
|    | Der Leidenschaften unglücksetigste                                                       |         |
|    | In icinem Herzen Wurzel jassen Damals                                                    |         |
|    | Stand es in meiner Macht, fie zu befämpfen.                                              | 4330    |
|    | Ich that es nicht. Ich nährte diese Liebe,                                               |         |
|    | Die mir nicht unglückselig war. Die Welt                                                 |         |
|    | Mann anders richten. Ich berene nicht.<br>Mein Serz tlagt mich nicht an. Ich iahe Leben, |         |
|    | Mein Berz tlagt mich nicht an. 3ch iahe Leben,                                           |         |
|    | Wo sie nur Tod — in dieser hoffnungstosen Flamme                                         | 1335    |
|    | Erfannt' ich früh der Hoffnung goldnen Etrabl.                                           |         |
|    | Ich wollt' ihn führen zum Bortrefflichen,                                                |         |
|    | Zur hochsten Schonheit wollt' ich ihn erheben;                                           |         |
|    | Die Sterblichkeit versagte mir ein Bild,                                                 | 444.6   |
|    | Tie Sprache Worte — da verwies ich ihn                                                   | 4310    |
|    | Auf dieses — meine ganze Leitung war,                                                    |         |
|    | Ihm seine Liebe zu erklären.                                                             |         |
| R  | önigin. Marquis,                                                                         |         |
|    | Ihr Freund erfüllte Sie io ganz, daß Sie                                                 |         |
|    | Mich über ihn vergaßen. Glauben Sie                                                      | 4315    |
|    | zim Ernit mich auer Escielichteit entennoen,                                             | 4.01.1  |
|    | Da Sie zu seinem Engel mich gemacht,                                                     |         |
|    | Bu feinen Waffen Tugend ibm gegeben?                                                     |         |
|    | Das überlegten Gie wohl nicht, wie viel                                                  |         |
|    | Für unfer Berg zu wagen ift, wenn wir                                                    | 1350    |
|    | Mit solchen Ramen Lewenschaft veredeln.                                                  | 1.5.11  |
| y. | Nargnis. Für alle Weiber, nur für eines nicht.                                           |         |
|    | Auf eines ichwör' ich oder sollten Eie,                                                  |         |
|    | Sie der Begierden edelster fich ichamen,                                                 |         |
|    | Der Geldentugend Echopferin zu fein?                                                     | 4353    |
|    | Was gent es Rönig Philipp an, wenn ieine                                                 | 4 J J J |

Berklärung in Esturial ben Maler. Der vor ihr steht, mit Ewigkeit entzündet? Gehört die juge Harmonie, die in Dem Saitenspiele schlummert, feinem Känfer. Der es mit taubem Ohr bewacht? Er hat 4360 Das Necht erfauft, in Trümmern es zu ichlagen, Doch nicht die Runft, dem Silberton zu rufen Und in des Liedes Wonne zu zerichmetzen. Die Wahrheit ist vorhanden für den Weisen, Die Schönheit für ein fühlend Herz. Sie beide 4365 Gehören für einander. Diesen Glauben Coll mir fein feiges Borurteil gerftören. Beriprechen Gie mir, ewig ihn zu lieben, Bon Menichenfurcht, von falichem Beldenmut Zu nichtiger Verlengnung nie versucht, 4.570 Umvandelbar und ewig ihn zu lieben, Beriprechen Gie mir dicies?" - Rönigin -Veriprechen Sie's in meine Sand? Königin. Mein Herr. Beriprech' ich Ihnen, soll allein und emig Der Richter meiner Liebe sein. 4375 Marquis (zieht jeine Hand zurüch). Rest fterb' ich Beruhiat - meine Arbeit ist gethan. (Er neigt fich gegen die Ronigm und will geben.) Rönigin (begleitet ibn ichweigend mit den Augen). Sie gehen, Marquis -- ohne mir zu jagen, Wann wir — wie batd — uns wiedersehn? Marquis (tommt noch einmal gurud, das Gesicht abgewendet). Bewiß! Wir sehn uns wieder. 3ch verstand Sie, Poja -Königin. Berftand Sie recht gut - Warum haben Sie 1380 Mir das aethan? Maranis. Er oder ich. Rönigin. Nein, nein! Sie stürzten sich in diese That, die Sie Erhaben nennen. Leugnen Sie nur nicht. Ich fenne Sie, Sie haben tängit darnach Gedurstet — Mögen faniend Bergen brechen, 1385 Was fümmert Sie's, wenn sich Ihr Stotz nur weidet. D, jest -- jest fern' ich Sie verstehn! Gie haben Rur um Bewunderung gebubtt. Mein! Darani Marquis (betroffen, für fich). War ich nicht vorbereitet -Rönigin (nach einem Stillschweigen). Margnis! Ait feine Rettung möglich? 4390

Marguis.

Reine

Ronigin.

Reine? Beginnen Gie sich wohl. If feine möglich?

Huch nicht durch nuch?

Marauis.

Nuch nicht durch Gie.

Köniain.

Zie fennen mich

Bur Balfte nur - ich habe Mut.

Marguie.

Ich weiß es.

Rouigin. Und feine Rettung?

Marauis.

Reine.

Ronigin wertagt ihn und verhüllt bas Geficht). Geben Gie! Ich ichate keinen Mann mehr.

4395

Marquis un der bestigiten Bewegung vor ihr niedergeworfen). Königin! - O Gott, das Leben ift doch ichon!

(Gr ipringt auf und geht fdmell fort. Die Konigin in ihr Rabinett.)

#### Vorzimmer des Königs.

## 22. Auftritt.

Herzog von Alba und Domingo gehen fillichweigend und abgesondert auf und nieder. Braf Berma tommt aus dem Rabinett bes Ronigs, als dann Jon Raimond von Taris, ber Clervoftmeiner.

Lerma. Db fich der Margnis noch nicht bliden laffen?

Alba. Noch nicht. (Berma will wieder bineingeben.)

Jaris (tritt auf). Graf Lerma, melden Sie mich an.

Lerma. Der König ist für niemand.

Tarie. Zaaen Zie. Ich muß ihn iprechen — Seiner Maiestät Bit außerft dran gelegen. Gilen Gie.

4100

Es leidet feinen Anfichnb. (verma geht ins Kabinett.)

Alba (tritt jum Cherposimeister). Lieber Taris, Gewohnen Sie fich zur Geduld. Sie iprechen

Den Ronia nicht

Laris.

Milba.

Richt? Und warum?

Zie hätten

Die Borsicht denn gebraucht, sich die Erlaubnis Beim Chevalier von Boja auszuwirken,

1105

Der Sohn und Bater zu Gefangnen macht.

Jarie. Bon Boia? Bie? Bang recht! Das ift berietbe. Aus deffen Sand ich Diefen Brief empfangen

1110

Alba. Brief! welchen Brief!

Jaria. Befordern jollen — Den ich nach Britifel habe

| Alba (aufmertsam). Brüffel?                                                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Taxis. Den ich eben Dem König bringe —                                                                                       |      |
| Atha. Brüffet! Haben Sie Gehört, Kaplan? Nach Brüffet!                                                                       |      |
| Domingo (tritt dazu). Das ist jehr<br>Berdächtig.                                                                            |      |
| CI mit employed toolock;                                                                                                     | H15  |
| Tomingo. Alengstlich? So!<br>Utba. An wen ist denn die Ausschrift?                                                           |      |
| Taris. An den Prinzen Un den Prinzen Unba. An Withelm? —                                                                     |      |
| Raplan, das ist Verräterei.                                                                                                  |      |
| Tomingo. Was fönnt' Gs anders sein? — Ja freitich, diesen Brief                                                              |      |
| Muß man sogleich dem Rönig überliefern. 41                                                                                   | 120  |
| Welch ein Verdieuft von Ihnen, würd'ger Mann,<br>So streng zu sein in Ihres Königs Dienst!                                   |      |
| Taxis. Hochwürd'ger Herr, ich that nur meine Pflicht.                                                                        |      |
| Alba. Sie thaten wohl.<br>Lerma (fommt ans dem Rabinett zum Oberpoinneister).                                                |      |
| Der König will Sie iprechen.                                                                                                 |      |
| (Tagis geht hinein.)                                                                                                         |      |
| Der Marquis immer noch nicht da?                                                                                             | 125  |
| Tomingo. Man jucht                                                                                                           |      |
| In allerorten.                                                                                                               |      |
| Alba. Sonderbar und selfsam.<br>Der Prinz ein Staatsgesangner, und der König<br>Roch selber ungewiß, warum?                  |      |
| Tomingo. Er war                                                                                                              |      |
| Richt einmal hier, ihm Rechenschaft zu geben?                                                                                | 130  |
| Alba. Wie nahm es denn der König auf? Ber König                                                                              | 10.) |
| Sprach noch kein Wort, (weräusch im Nabinett.)                                                                               |      |
| Alba. Was war das? Still!                                                                                                    |      |
| Taris (aus dem Mabinett). (Beide hinein.) Graf Verm                                                                          | m:   |
| Alba (311 Tomingo). Was geht hier vor?<br>Tomingo. Mit diesem Ton des Schrecken-<br>Wenn dieser aufgesangne Brief? Mir ahnet | 5 ?  |
| - Michle Gules, Herzog.<br>Alba Verma läßt er rusen!                                                                         |      |

Und wiffen muß er doch, daß Gie und ich Am Borigal —

4435

Unfre Zeiten find vorbei. Tomingo.

Alba. Bin ich derielbe denn nicht mehr, dem hier Sonft alle Thüren sprangen? Wie ist alles

Verwandelt um mich her - wie fremd

Tomingo (hat fich leife der Kabineltsthure genähert und Heibt taufdiend Sporth'! davor iteben).

Allba (nach einer Panie). Ist totenstill. Man hört sie Atem holen. MHe5 1110

Tomingo. Die doppelte Tapete bampit den Schall.

Alba. Hinmeg! Man fommt.

Tomingo (vertagt bie Thure). Mir ift so seierlich.

So bang, als follte diefer Augenblick Ein großes Los entidieiden.

#### 25. Auftritt.

Der Pring von Parma, die Bergoge von Geria und Medina Eidonia mit noch emigen andern Granden treten auf. Die Borigen.

Parma. Zu iprechen? Jit der Ronig

1445

Milha.

Mein-

Nein? Mer ift bei ibm?

Feria.

Maranis

Von Voja ohne Zweisel? MIha.

Zoeben.

Barma.

Den erwartet man

Diesen Angenblick Parma.

Sind wir von Zaragoffa eingetroffen.

Der Edirecken geht durch gang Madrid - Sit es

Denn mahr?

4454

Domingo. Ja, leider!

Es ist wahr? er ist Acria. Durch den Malteier in Berbait genommen?

Alba. So ist's.

Warum? Was ift geichehn? Parma. MIba.

Marum?

Das weiß fein Menich, als Seine Majestät Und Marguis Poia.

Varma.

Chue Zusiehung 4155 Der Cortes seines Mönigreichs?

Geria. aldeh dem,

Der Teil gehabt an dieser Staatsverlezung.

Alba. Weh ihm! jo ruf' ich auch.

Medina Sidonia. 3ch auch.

Die übrigen Granden. Wir alle.

Alba. Wer folgt mir in das Kabinett? — Ich werse Mich zu des Königs Küßen.

Lerma (ftürzt aus dem Kabinett). Herzog Alba!

Tomingo.

Endlid),

Gelobt jei Gott! (Alba eilt hinein.) 4460 Lerma (atemlos, in aroßer Bewegung). Wenn der Maltejer kommt,

Der Herr ist jeko nicht allein, er wird

Ihn rufen laffen —

**Domingo** In Lerma, indem sich alle übrigen volt neugieriger Grwartung um ibn versammeln). Graf, was ist geschehen?

Sie find ja blak wie eine Leiche.

Lerma (will forteilen). Das

Jit tenfelijch!

Parma und Feria. Was benn? Was benn?

Medina Sidonia.

Was macht

Der Rönig? Domingo (mateig) Tenfelisch? Was denn?

Lerma.

Der König hat

Seweint. Tomingo. Geweint?

Alle (zugleich, mit betretnem Erstaunen). Der König hat geweint?
(Man hört eine Glode im Kabinett. Graf Lerma eitt hinein.)

**Tomingo** (ibm nach, will ibn zurüdhalten). (Brai, noch) ein Leort — Berziehen Sie — Weg ist er! Da stehn wir angesesselt von Entsehen.

## 24. Auftritt.

Prinzeffin von Gboti. Feria. Medina Sidonia. Parma. Domingo und fibrige Granden.

Choli (citig, auger fich).

Abo ist der König? wo? Ich muß ihn sprechen. (Zu Ferta.) Sie, Herzog, sühren mich zu ihm. 4470

Feria. Der König Sat wichtige Berbinderung, Rein Menich

Wird vorgelassen.

Choli. Unterzeichnet er Tas fürchterliche Urteil schon? Er ist Belogen. Ich beweiß es ihm, daß er Belogen ist.

4475

Tomingo igibt ihr von ferne einen bedeutenden Wint). Bringeffin Chofi!

Choli (geht auf ibn ju).

Sie auch ba, Priefter? Recht! Gie brauch' ich eben.

Sie follen mir's befräftigen.

(Sie ergreift seine Sand und will ibn ins Kabinett mit fortreißen.) Domingo. Ad? — Sind

Sie bei fich, Gürftin?

Teria. Bleiben Gie gurück.

Der Rönig hört Sie jest nicht an. Choli.

Er muk Mich hören. Wahrheit muß er hören — Wahrheit! 4480 Und wär' er zehennial ein (Sott!

Domingo. Wea, wea!

Sie magen alles. Bleiben Gie gurud.

Choli. Menich, gittre du por deines Göken Born.

Ach habe nichts zu magen.

(QBie fie ins Rabinett will, fturgt beraus) Berjog Alba. (Zeine Angen juntein, Triumph ift in jemem Gang. Er eilt auf Domingo au und umarmt ihn.) Laffen Sie In allen Kirchen ein Tedeum tönen. 4185

Der Sieg ist unser.

Tomingo. Huier?

Alba (zu Domingo und den übrigen Granden). Bett hincin Bum herrn. Sie follen weiter von mir hören.

## Künfter Akt.

Gin Zimmer im königlichen Balaft, burch eine eiserne Gitterthure von einem großen Borhofe abgesondert, in welchem Wachen auf und nieder geben.

### I. Auftritt.

Aarlos, an einem Tische fihend, den Rops vorwärts auf die Arme gelegt, als wenn er ichtummerte. Im hintergrunde bes Zimmers einige Diffiziere, Die mit thm emgeschloffen find. Marquis von Poja tritt berein, ohne von ihm bemertt zu werden, und ipricht leife mit ben Cffizieren, welche fich jogleich entfernen. Er felbft tritt gang nabe vor Karlos und beträchtet ihn einige Augenblide schweigend und traurig. Endlich macht er eine Bewegung, welche biefen aus jeiner Betäubung erwegt.

Rarlos (steht auf, wird den Marguis gewahr und fährt erschrocken zusammen. Dann fieht er ihn eine Weile mit großen ftarren Augen an und ftreicht mit der Hand über die Stirne, als ob er fich auf etwas besinnen wollte).

Marquis. 3ch bin es, Rarl.

| Karlos (gibt ihm die Hand). Du kommft sogar noch zu                                 | mir?                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Das ist doch schön von dir.                                                         |                      |
| Marquis. Ich bildete<br>Mir ein, du könntest deinen Freund hier brauchen.           |                      |
| Mir ein, du könntest deinen Freund hier brauchen.                                   | 4490                 |
| Karlod. Wahrhaftig? Meintest du das wirklich? Sieh                                  | !                    |
| Das freut mich - freut mich unbeschreiblich. Ach!                                   |                      |
| Ich wußt' es wohl, daß du mir gut geblieben.                                        |                      |
| Marquis. Ich hab' es auch um dich verdient.                                         |                      |
| Karlos. Richt w                                                                     | ahr?                 |
| O, wir verstehen und noch ganz. So hab'                                             | 1195                 |
| Ich's gerne. Diese Schonung, diese Milde                                            |                      |
| Steht großen Seelen an, wie du und ich.                                             |                      |
| Laß sein, daß meiner Forderungen eine                                               |                      |
| Unbillig und vermeisen war, mußt du                                                 | 4700                 |
| Mir darum auch die billigen verjagen?                                               | <b>4</b> 50 <b>0</b> |
| Hart kann die Tugend sein, doch granfam nie,                                        |                      |
| Unmenschlich nie — Es hat der viel gefostet!                                        |                      |
| O ja, mir dencht, ich weiß recht gut, wie sehr                                      |                      |
| Geblutet hat bein janftes Herz, als du                                              | 4101                 |
| Dein Opfer schmücktest zum Alkare.                                                  | 4505                 |
| Marquis. Rarlos!                                                                    |                      |
| Wie meinst du das?                                                                  |                      |
| Rarlos. Du selbst wirst jett vollenden,                                             |                      |
| Was ich gesollt und nicht gekonnt — Du wirst                                        |                      |
| Den Spaniern die goldnen Tage schenken,                                             |                      |
| Die sie von mir umsonst gehofft. Mit mir<br>Ist es ja aus — auf immer aus. Das hast | 4510                 |
| The singular of Single fürther like Wish                                            | 4010                 |
| Du eingesehn — D, diese fürchterliche Liebe                                         |                      |
| Sat alle frühen Blüten meines Geistes                                               |                      |
| Unwiederbringlich hingerafft. Ich bin                                               |                      |
| Für deine großen Hoffnungen gestorben.                                              | 4515                 |
| Borsehung oder Zusall führen dir<br>Den König zu — es kostet mein Gebeimnis,        | 20,20                |
| Und er ist dein — du fannst sein Engel werden.                                      |                      |
| Rür mich ist feine Rettung mehr — vielleicht                                        |                      |
| Kür Spanien — Ach, hier ist nichts verdammlich,                                     |                      |
| Richts, nichts, als meine rasende Berblendung,                                      | 4520                 |
| Bis diesen Tag nicht eingesehn zu haben,                                            |                      |
| Tak du — so groß als zärtlich bist.                                                 |                      |
| Marquis. Nein! Das,                                                                 |                      |
| Das hab' ich nicht vorhergesehen — nicht                                            |                      |
| Vorhergesehn, daß eines Freundes Großmut                                            |                      |
| Ersinderischer könnte sein, als meine                                               | 4525                 |
| Weltfluge Sorgfalt. Mein Gebäude stürzt                                             |                      |
| Zujanmen — ich verank dein Heri                                                     |                      |

| Rarlod. Zwar, wenn dir's moglich war' geweien, ihr                                         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dies Schickfal zu ersparen — fieh, das hätte<br>Ich unaussprechlich dir gedankt. Ronnt ich | 1530    |
| Tenn nicht allein es tragen? Mußte fie                                                     |         |
| Das zweite Opfer sein? Doch frill davon!                                                   |         |
| 3ch will mit keinem Borwurf dich beladen.                                                  |         |
| Was geht die Ronigin dich an? Liebn du                                                     | 4535    |
| Die Königin? Zell deine strenge Tugend                                                     | 4.161.1 |
| Die kleinen Sorgen meiner Liebe fragen?<br>Berzeih mir — ich war ungerecht.                |         |
| Marquis. In bist's.                                                                        |         |
| Doch - diefes Vorwurfs wegen nicht. Verdient                                               |         |
| Ich einen, dann verdient' ich alle — und                                                   |         |
| Ich einen, dann verdient' ich alle — und<br>Dann würd' ich so nicht vor dir stehen.        | 4540    |
| (Gr nimmt jem Porteseuille heraus.) Hier                                                   |         |
| Sind von den Briefen ein'ge wieder, die                                                    |         |
| In in Verwahrung mir gegeben. Kimm<br>Sie zu dir.                                          |         |
| Rarlos incht mit Bernambrung bald die Bileje, bald den Marquis an,                         | 9die 2  |
| Marquie. 3d gebe fie dir wieder,                                                           |         |
| Weil sie in beinen Sanden sichrer jest                                                     |         |
| Zein dürften, als in meinen.                                                               | 4515    |
| Karlod. Was ift das?                                                                       |         |
| Der König las sie also nicht? bekam                                                        |         |
| Sie gar nicht zu Gesichte! Die je Briefe!                                                  |         |
| Rarlod. Du zeigtest ihm nicht alle?                                                        |         |
| Marquis. Wer jagt' dir,                                                                    |         |
| Daß ich ihm einen zeigte?                                                                  |         |
| Rarlos (äußerst erstaunt). Ift es möglich?                                                 | * * *   |
| Graf Lerma.                                                                                | 4559    |
| Marquis. Der hat dir gesagt? Ja, nun                                                       |         |
| Wird alles, alles offenbar! Wer fonnte<br>Tas and voransichn? – Lerma also? –– Nein,       |         |
| Der Mann hat lügen nie gelernt. Ganz recht,                                                |         |
| Die andern Briefe liegen bei dem König.                                                    |         |
| Rarlos (ficht ihn lange mit iprachloiem Gritannen an).                                     |         |
| Weswegen bin ich aber hier?                                                                | 1555    |
| Marquie. Bur Borficht,                                                                     |         |
| Wenn du vielleicht zum zweitenmal verlucht Sein möchtest, eine Eboli zu deiner             |         |
| Vertrauten zu erwählen.                                                                    |         |
| Rarlos (wie aus einem Traum erwacht). Ha! Min endlich!                                     |         |
| Jest jeh' ich — jest wird alles Licht                                                      |         |
| Marquis (geht nach der Thure). Wer fommt!                                                  |         |
|                                                                                            |         |

#### 2. Auftritt.

Bergog Alba. Die Borigen.

Alba (nahert fich ehrerbietig dem Pringen, dem Marquis durch diefen gangen Auftritt ben Ruden zuwendend).

Prinz, Sie sind frei. Der Rönig schickt mich ab,

4560

Es Ihnen anzukündigen.

(Karlos sieht den Marquis verwundernd an. Alle schweigen stitt.)

Bugleich

Schätz' ich mich glücklich, Pring, der erfte fein

Bu biirfen, der die Inade hat -

Karlos (vemertt beide mit äußerster Berwunderung. Rach einer Paufe zum Herzog). Ich werde

Gefangen eingesetzt und frei erklärt,

Und ohne mir bewußt zu sein, warum

4565

Ich beides werde?

Alba. Ans Berjehen, Prinz, So viel ich weiß, zu welchem irgend ein — Betrüger den Monarchen hingerissen.

Karlos. Doch aber ist es auf Bescht des Monigs, Daß ich mich hier befinde?

4579

Alba. Sa, durch ein

Bersehen Seiner Majestät.

Karlos. Das thut

Mir wirklich leid — Doch, wenn der König sich Bersieht, kommt es dem König zu, in eigner Berson den Tehler wieder zu verbessern.

(Er jucht die Augen des Marquis und beobachtet eine fiolze Herabsetzung gegen den Herzog.)

Man neunt mich hier Don Philipps Sohn. Die Augen 4575. Der Lästerung und Rengier ruhn auf mir.

Let Eaglerlang und Acageer einzu uns met. Leas Seine Majestät aus Psticht gethau, Will ich nicht scheinen ihrer Huld zu danken.

Sonit bin ich auch bereit, vor dem Gerichte

Der Cortes mich zu stellen - meinen Degen

4580

Rehm' ich aus solcher Hand nicht an.

Alba. Der Ronig

Wird teinen Anstand nehmen, Eurer Hoheit

Dies billige Verlangen zu gewähren,

Wenn Sie vergönnen wollen, daß ich Sie Zu ihm begleiten darf

4585

Rarlos. 3ch bleibe hier. Bis mich der Rönig oder sein Madrid

4590

4600

Aus diesem Rerfer führen. Bringen Gie Ahm dieie Antwort.

(Alba entfernt fich. Man fieht ihn noch eine Zeitlang im Borhofe verweiten und Befehle austeilen.)

### 5. Auftritt.

Rarlos und Marquis von Peia.

Rarlos (nachdem der Herzog binaus ift, voll Erwartung und Erftaunen unn Was ist aber das?

Erfläre mir's. Bist du denn nicht Minister?

Marquie. 3ch bin's gewesen, wie du fiehft.

(Auf ibn gugebend, mit großer Bewegung.)

Es hat gewirft. Es hat. Es ist gelungen. Best ift's gethan. Gepricien fei die Allmacht.

Die es getingen tieß!

Karlos. (Setingen? Was?

3ch faffe beine Worte nicht.

Marquis (ergreift feine Sand) Du bift

Gerettet, Rarl - bist frei - und ich - Gr halt inne. 4595

Rarlos. Marquie. Und ich - ich drücke dich an meine Bruft

Zum erstenmal mit vollem, ganzem Rechte;

Sch hab' es ja mit allem, allem, was Mir tener ift, erfauft - D Mart, wie füß,

Wie groß ist dieser Angenblick! 3ch bin

Mit mir zufrieden.

Rarlos. Azelche plökliche

Beränderung in beinen Bugen?' Go Hab' ich dich nie gesehen. Stolzer hebt

Sich deine Bruft, und deine Blicke leuchten. Marquis. Wir müffen Abichied nehmen, Mart. Erichricknicht! 4605

D. jei ein Mann. Was du auch boren wirft.

Beriprich mir, Rarl, nicht durch unband'gen Schmerz,

Unwurdig großer Scelen, dieje Trennung

Mir in erichweren - du vertierft mich, Kart Auf viele Jahre — Thoren nennen es

1610

Auf ewia.

(Karlos zieht seine Hand zuruck, sieht ihn ftarr an und antwortet nichts.)

Zei ein Mann. 3ch habe fehr Muf dich gerechnet, hab' es nicht vermieden,

Die bange Stunde mit dir auszuhalten,

Die man die lette idredlich neunt — Sa, ioll

3d dir's gestehen, Rarl? — ich habe mich

Darauf gefreut — Romm, laß uns niedersiken — Ich fühle mich erichöpft und matt. (Er rudt nabe an Rartos, ber noch immer in einer toten Gritarrung ift und fich unwillfürlich von ihm niederziehen tant.) Also bist du? Du gibst mir keine Antwort? — Ich will kurz sein. Den Tag nachher, als wir zum letztenmal Bei den Kartäusern uns gesehn, ließ mich 4620Der König zu fich fordern. Den Erfolg Weißt du, weiß gang Madrid. Das weißt du nicht, Daß dein Geheimnis ihm verraten worden. Daß Briefe, in der Königin Schatulle Gefunden, wider did gezengt, daß ich 4625 Aus seinem eignen Munde dies erfahren. Und daß — ich sein Bertrauter war. (Er halt inne, Rarlos' Antwort ju erfahren; Diefer verharrt in feinem Stillichtveigen.) Rarl! Mit meinen Lippen brach ich meine Treue. Ich selbst regierte das Komplott, das dir Den Untergang bereitete. In faut 4630 Sprach schon die That. Dich frei zu iprechen, war In jvät. Mich feiner Rache zu verfichern, War alles, was mir übrig blieb — und jo Ward ich dein Keind, dir fräftiger zu dienen. — Du hörst mich nicht? 4635 Rarlos. Ich höre. Weiter, weiter! Margnig. Bis hierher bin ich ohne Eduld. Doch bald Berraten mich die ungewohnten Efrahlen Der neuen koniglichen Gunft. Der Ruf Dringt bis zu dir, wie ich vorhergesehn. Doch ich, von falscher Zärtlichkeit bestochen, 4640 Bon stolzem Bahn geblendet, ohne dich Das Wagejtück zu enden, unterschlage Der Freundschaft mein gesährliches (Beheimnis. Das war die große Uebereitung! Schwer 4645Hab' ich gefehlt. 3ch weiß es. Raferei War meine Zuversicht. Berzeih — sie war Mui deiner Freundschaft Ewiafeit gegründet. (Dier ichweigt er. Rarlos geht ans feiner Berfteinerung in tebhaite Bewegungen über.) Was ich befürchtete, geschieht. Man läßt Dich zittern vor erdichteten (Befahren. Die Ronigin in ihrem Blut – das Schrecken 4650

Des widerhaltenden Balaites — Lermas

| Unglückliche Dienstfertigkeit — zulest                                                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Mein unbegreistiches Verstummen, alles                                                   |       |
| Bestürmt dein überraschtes Herz — du wantst —                                            |       |
|                                                                                          | 4655  |
| cheft mitty betteren - Zetty, in tott ferest,                                            | 40.50 |
| An deines Freundes Redlichkeit zu zweiseln,                                              |       |
| Schmückst du mit Größe seinen Absall aus:                                                |       |
| Run erst wagst du, ihn treulos zu behaupten,                                             |       |
| Weil du noch treulos ihn verehren darist.                                                |       |
| Berlaffen von dem einzigen, wirfft du                                                    | 1660  |
| Der Kürstin Choli dich in die Arme —                                                     |       |
| Unsticational in since Parists of the -                                                  |       |
| Unglücklicher! in eines Teufels Arme;                                                    |       |
| Tenn diese war's, die dich verriet. (Karlos steht auf., Ich                              | iche  |
| Tich dahin eiten. Eine schlimme Ahnung                                                   |       |
| Aliegt durch mein Herz. Ich folge dir. Zu spät.                                          | 4665  |
| Du liegst zu ihren Küßen. Das Geständnis                                                 |       |
| Aloh über deine Lippen ichon. Für dich                                                   |       |
| It keine Rettung mehr —                                                                  |       |
| Karlos. Rein, nein! Gie war                                                              |       |
|                                                                                          |       |
| Gerührt. Du irrest dich. Gewiß war sie                                                   | 4670  |
| Chitipet.                                                                                | 4010  |
| Marquis. Da wird es Racht vor meinen Ginnen.                                             |       |
| Richts — nichts — kein Ausweg — keine Hilfe — keine,                                     |       |
| Im ganzen Umfreis der Ratur! Berzweiftung<br>Macht mich zur Turie, zum Tier — ich ieße   |       |
| Macht mich zur Kurie, zum Tier — ich ieße                                                |       |
| Den Tolch auf eines Weibes Bruft — Toch jetzt —                                          |       |
| Jest fällt ein Sonnenftrahl in meine Seele.                                              | 1675  |
| "Wenn ich den Ronig irrte? Wenn es mir                                                   |       |
| Gelänge, jelbst der Ednildige zu scheinen?                                               |       |
| Obstance, proper our culturing an inferior.                                              |       |
| Wahrscheinlich oder nicht! — Tür ihn genug,                                              |       |
| Scheinbar genug für König Philipp, weil                                                  | * . * |
| Co acce et. Co jet. Jul ibite co ionigen.                                                | 4680  |
| Bielleicht ein Donner, der so unverhofft                                                 |       |
| Bielleicht ein Donner, der so unverhösst<br>Ihn trisst, macht den Iprannen sturen und    |       |
| Was will ich mehr? Er überlegt, und Karl                                                 |       |
| Sat Zeit gewonnen, nach Brabant zu flichten."                                            |       |
| Rarlos. Und das das hättest du gethan?                                                   | 1685  |
| Marquis. 3d ichreite                                                                     |       |
|                                                                                          |       |
| An Wilhelm von Tranien, daß ich                                                          |       |
| Die Rönigin geliebt, daß mir's gelungen,                                                 |       |
| In dem Berdacht, der fallchlich dich gedrickt,                                           |       |
| An dem Berdacht, der fäljchlich dich gedrückt,<br>Tes Ronigs Argwohn zu entgehn, daß ich |       |
| Turch den Monarchen selbst den Weg gefunden,                                             | 4690  |
| Der Königin mich frei zu nahn. Ich sețe                                                  |       |
| Hinzu, daß ich entdeckt zu iein beforge,                                                 |       |
| Dag du non meiner Leidenichait belehrt                                                   |       |

| Bur Fürftin Cboli geeilt, vielteicht                                             | 4695      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Durch ihre Sand Die Königin zu warnen -                                          | 30.0      |
| Taß ich dich hier gefangen nahm und nun,                                         |           |
| Weit alles boch vertoren, willens iei,                                           |           |
| Nach Brüffel mich zu werfen — Diesen Brief —                                     |           |
| farlog (fällt ihm erichroden ins Wort).                                          |           |
| Haft du der Post doch nicht vertraut? Du weißt,                                  | 4700      |
| Daß alle Briefe nach Brabant und Flaudern —                                      |           |
| Marquis.                                                                         |           |
| Bereits gethan.                                                                  |           |
| Rarlos. Gott, so bin ich vertoren!                                               |           |
| Marquis. Du? Warum du?                                                           |           |
| Rarlos. Unglücklicher, und du                                                    |           |
| Bist mit verloren. Diesen ungeheuern                                             | 4705      |
| Betrug kann dir mein Bater nicht vergeben.                                       |           |
| Rein! Den vergibt er nimmermehr.                                                 |           |
| Marquis. Betrug?                                                                 |           |
| Du bift jerstreut. Besinne dich. Wer sagt ihm,                                   |           |
| Daß es Betrng gewesen?                                                           |           |
| Karlos (fieht ihm ftarr ins Geficht). Wer, fragft du?                            |           |
| Ich selbst. Wer will fort.)                                                      | 4710      |
| Marquis. Du rajest. Bleib zurück.                                                |           |
| Karlos. Weg, weg!                                                                |           |
| Um Gotteswillen. Salte mich nicht auf.                                           |           |
| Indem ich hier verweile, dingt er schon                                          |           |
| Die Mörder.                                                                      |           |
| Marquis. Defto edler ift die Zeit.                                               |           |
| Wir haben uns noch viel zu sagen.                                                |           |
| Rarlos. Was?                                                                     |           |
| Ch' er noch alles                                                                | 4715      |
| (Er will wieder fort. Der Marquis nimmt ihn beim Arme und fiel<br>bedeutend an.) | st ihn    |
| Marquis. Höre, Karlos — War                                                      |           |
| Id auch so eitig, so gewissenhaft,                                               |           |
| Da du für mich geblutet hast — ein Rnabe?                                        |           |
| Rarlov (bleibt gerührt und voll Bewunderung vor ihm fteben).                     |           |
| O gute Borsicht!                                                                 |           |
| Maranis. Rette dich für Klandern!                                                |           |
| Das Königreich ist dein Beruf. Für dich                                          | .=        |
| Russterben, war der meinige.                                                     | 4720      |
| Rartos (geht auf ihn zu und nimmt ihn bei ber Sand, voll ber                     | innigsten |
| Empfindung). Rein, nem!                                                          |           |
| Er wird — er kann nicht widerstehn! So vieler                                    |           |
| Erhabenheit nicht widerstehn! Ich will                                           |           |

Dich zu ihm führen. Urm in Arme wollen Wir zu ihm geben. Bater, will ich jagen. Das hat ein Freund für seinen Freund gethan. 4725 Es wird ihn rühren. Glaube mir, er ift Nicht ohne Menschlichkeit, mein Bater. 3a! Bewiß, es wird ibn rübren. Geine Augen werden Bon warmen Thränen übergebn, und dir Und mir wird er verzeihn — 1730

(Es geichieht ein Schuf burch bie Bitterthüre. Rarlos ipringt auf.)

Sa! wem aalt das?

Marquis. 3ch glaube - mir. (Gr finft meder.) Rarlos fällt mit einem Edrei bes Edmerges neben ihm gu Boben). D himmliiche

Barmherziakeik!

Marquis (mit brechender Stin mei. Er ist geschwind der Rönig Sch hoffte - länger — Tent' auf deine Rettung -Borit du? -- auf deine Rettung -- deine Mutter Weiß alles — ich kann nicht mehr — 1735

(Karlos bleibt wie fot bei dem Leidmam liegen. Rach einiger Zeit tritt der Rönig herein, von vielen Granden begteitet, und fahrt bei diesem Anblid betreten gurnd. Gine allgemeine und tiefe Panie. Die Branden fiellen fich in einen halben Rreis um diese beiden und schen wechselsweise auf den Konig und seinen Sohn. Dieser liegt noch ohne alle Beiden Des Lebens. - Der Ronig befrachtet ihn mit nachbentenber Etille.)

### 4. Auftritt.

Der König. Karlos. Die Herzoge von Alba, Geria und Medina Sidonia. Der Pring von Barma. Graf Lerma. Domingo und piele Granden.

Deine Bitte Ronia (mit gutigem Tone). Sat stattgefunden, mein Infant. Sier bin ich, 3ch felbst mit allen Großen meines Reichs. Dir Freiheit anzufundigen.

(Narlos blidt auf und fiebt um fich ber, wie einer, ber aus dem Ligum erwacht, Geme Augen beiten fich bald auf ben Ronig, bald auf den Toten. Er antwortet nicht.)

Empfange

Dein Schwert gurud. Man hat zu raich versahren. (Gr näbert fich ibm, reicht ibm die Sand und hilft ibm fich aufrichten.)

Mein Sohn ift nicht an feinem Blat. Steh auf. 1710 Romm in die Arme deines Baters.

Rarlos cempfangt ohne Bewußtjein die Arme des Rouge - befinnt ficht aber ploklich, halt inne und fieht ihn genauer an). Dein

Geruch ist Mord. Ich kann dich nicht umarmen. (Er ftogt ihn gurud, alle Granden tommen in Bewegung.) Rein! Steht nicht so betroffen da! Was hab' Ich Ungeheures denn gethan? Des Himmels Befalbten angetaftet? Fürchtet nichts. 4745 Ich lege feine Hand an ihn. Seht ihr Das Brandmat nicht an seiner Stirne? Gott Sat ihn aezeichnet. Könia (bricht ichneu auf). Folgt mir, meine Granden. Karlos. Wohin? Nicht von der Stelle, Sire -(Er hatt ihn gewattiam mit beiden Sanden und befommt mit der einen bas Schwert zu faffen, bas der König mitgebracht hat. Es fahrt aus der Scheide.) Könia. Das Schwert Gezückt auf deinen Bater? 4750 Alle anweienden Granden Gieben die ihrigen. Roniasmord! Rarlog (den Ronig fest an der einen Sand, bas bloke Schwert in ber andern). Steckt eure Schwerter ein. Was wollt ihr? Glaubt Ihr, ich sei rasend? Rein, ich bin nicht rasend. Wär' ich's, so thatet the nicht aut, mich zu Erinnern, daß auf meines Schwertes Spike Sein Leben schwebt. 3ch bitte, haltet euch 4755 Entiernt. Berfassungen, wie meine, wollen Weichmeichelt sein — drum bleibt zurück. Was ich Mit Diejem Ronja abumachen habe. Weht euren Lebeneid nichts an. Geht nur, Wie seine Finger bluten! Seht ihn recht an! 4760 Seht ihr? D. jeht auch hierher - Das hat er (Sethan, der große Rünftler! Ronia (gu ben Granden, welche fich bejorgt um ihn berumbrangen wollen). Tretet alle Zurfick. Wovor erzittert ihr? — Sind wir Nicht Sohn und Bater? Ich will doch erwarten, Zu welcher Schandthat die Natur 1765 Matur? Garlas. 3ch weiß von feiner. Mord ist jest die Lofung. Der Menjchheit Bande find entzwei. Du setbst Haft fie zerriffen, Gire, in deinen Reichen. Soll ich verehren, was du höhnst? - D, seht! 4770 Seht hierher! Es ist noch fein Mord geschehen, Ms heute - Gibt es feinen Gott? Was? Durfen In feiner Schöpfung Monige fo haufen? Ich frage, gibt es feinen Gott? So lange Mütter Geboren haben, ist nur einer — einer 4775 So unverdient gestorben - Weißt du auch, Was du gethan hast? — Nein, er weiß es nicht,

| Weiß nicht, daß er ein Leben hat gestohlen<br>Uns dieser Welt, das wichtiger und edler<br>Und tenrer war, als er mit seinem ganzen<br>Jahrhundert.                                                                                                                                                                   | 4780 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Rönig</b> (mit gelindem Ione). Wenn ich allzu rasch gewesen,<br>Geziemt es dir, für den ich es gewesen,<br>Mich zur Verantwortung zu ziehen?                                                                                                                                                                      |      |
| Karlos.  His möglich? Sie erraten nicht, wer mir Der Tote war — D, sagt es ihm — helft seiner Allwissenheit das schwere Nätsel lösen.  Der Tote war mein Freund — Und wollt ihr wissen, Warum er starb? Für mich ist er gestorben.  König. Ha, meine Ahnung!                                                         | 4785 |
| Rarlos. Blutender, vergib,<br>Taß ich vor solchen Ohren es entweihe!<br>Toch dieser große Menschentenner sinke<br>Vor Scham dahin, daß seine grane Weisheit<br>Ter Scharfinn eines Jünglings überlistet.                                                                                                             | 4790 |
| Ter Scharffinn eines Jünglings überliftet.<br>Ja, Sire, wir waren Brüder! Brüder durch<br>Ein edler Band, als die Natur es schmiedet.<br>Sein schöner Lebenslauf war Liebe. Liebe<br>Kür mich sein großer, schöner Tod. Mein war er,<br>Als Sie mit seiner Uchtung groß gethan,<br>Als seine scherzende Beredsamteit | 1795 |
| Mit Ihrem stolzen Riesengeiste spielte.<br>Ihn zu beherrichen wähnten Sie — und waren<br>Ein solgsam Werkzeng seiner höhern Plane.<br>Taß ich gesangen bin, war seiner Freundschaft<br>Turchdachtes Werk. Mich zu erretten, schrieb                                                                                  | 4800 |
| Er an Dranien den Brief — D Gott,<br>Er war die erste Lüge seines Lebens!<br>Mich zu erretten, warf er sich dem Tod,<br>Den er erlitt, entgegen. Sie beschenkten ihn<br>Mit Zhrer Gunst — er starb für mich. Ihr Herz                                                                                                | 4805 |
| Und Ihre Fremidichaft drangen Sie ihm auf,<br>Ihr Zepter war das Spielwerf seiner Hände,<br>Er warf es hin und starb für mich!                                                                                                                                                                                       | 4810 |
| (Ter König sieht ohne Bewegung, den Wlid starr auf den Boden geheftet.<br>Granden sehen betreten und surchtsam auf ihn.)<br>Und war<br>Es möglich? Tieser groben Lüge konnten                                                                                                                                        | ЯПе  |
| Sie Glanben schenken? Wie gering umft' er<br>Sie ichätzen, da er's unternahm, bei Ihnen<br>Mit diesem plumpen Gankelspiel zu reichen!                                                                                                                                                                                | 4815 |

Um feine Freundschaft magten Sie zu buhten Und unterlagen diefer leichten Brobe! D, nein — nein, das war nichts für Sie. Das war Rein Menich für Sie! Das wußt' er felbst recht aut, Alfs er mit allen Kronen Sie verftoßen. 4820 Dies feine Saitenspiel zerbrach in Ihrer Metallnen Sand. Sie konnten nichts, als ihn ermorden. Allba (bat den Rönig bis jeht nicht aus den Augen gelaffen und mit ficht= barer Unruhe die Bewegungen beobachtet, welche in seinem Gesichte arbeiten. Seht nähert er sich ihm furchtsam). Gire - nicht diese Totenstille. Geben Sie um sich! Reden Sie mit uns! Sie waren Rartos. Ihm nicht gleichgültig. Seinen Anteil hatten Sie längst. Vielleicht! Er hätte Sie noch glücklich 4525 Gemacht. Sein Berg war reich genug, Sie selbst Bon feinem Neberfluffe zu vergnügen. Die Splitter seines Geistes hätten Sie Zum Gott gemacht. Sich felber haben Sie 4830 Bestohlen — Was werden Sie bieten, eine Scele zu erstatten, Mie diese war? (Gin tiefes Schweigen. Biele bon den Granden jeben weg oder verhüllen bas Beficht in ihren Mantein.) D, die ihr hier versammelt steht und vor Entieben 4825 Und por Bewunderung verstummt — verdammet Den Jüngling nicht, der diese Sprache gegen Den Bater und den König führt - Geht hierher! Kür mich ist er gestorben! Habt ihr Thräuen? Fließt Blut, nicht glühend Erz, in euren Adern? Scht hierher und verdammt mich nicht! 4810 (Gr wendet fich jum König mit mehr Faginng und Gelaffenbeit.) Bielleicht Erwarten Gie, wie biefe unnatürliche Geichichte Sich enden wird? — Hier ist mein Schwert. Sie sind Mein Ronig wieder. Denken Sie, daß ich Vor Ihrer Rache zittre? Morden Gie Mich auch, wie Gie den Sdelften gemordet. 4815 Mein Leben ist verwirkt. Ich weiß. Was ist Mir jest das Leben? hier entjag' ich allem, Was mich auf dieser Welt erwartet. Suchen Sie unter Fremdlingen sich einen Sohn — Da liegen meine Reiche -(Gr fintt an dem Leidmam nieder und nimmt an dem Fotgenden feinen Anteit mehr. Man hört unterbeffen von ferne ein verworrenes Betoje von Stimmen und ein Gedrange vieler Meniden. Um den Ronig berum ift eine tiefe Stille.

Seine Augen durchtaufen ben gangen Rreis, aber niemand begegnet feinen Btiden.)

König. Run? Will niemand Untworten? — Jeder Blick am Boden — jedes Gesicht verhüllt! — Mein Urteil ist gesprochen, In diesen stummen Mienen tei' ich es Berkündigk. Meine Unterthanen haben mich Gerichtet.

4855

(Tas vorige Stillschweigen. - Ter Tumntt kommt naber und wird lauter. Durch die umbehenden Wranden läuft ein Gemurmel, sie geben fich untereinander verlegene Winte; Graf Lerma fiöst endlich teise den Herzog von Alba an.)

Lerma. Wahrlich, das ist Sturm!

Alba (teife). So fürcht' ich.

Lerma. Man bringt berauf. Man fommt.

### 5. Auftritt.

Gin Offigier von der Leibmadie. Die Borigen.

Offizier (bringend).

Rebellion!

Liso ist der Rönig?

(Er arbeitet fich durch die Menge und dringt bis zum König.) Gang Madrid in Pagien!

In Tausenden umringt der wütende Soldat, der Pöbel den Palast. Prinz Karlos, Verbreitet man, sei in Verhaft genommen, Sein Leben in Gesahr. Das Volk will ihn Lebendia sehen, oder aanz Madrid

4860

In Klammen aufgehn laffen.

Alle Granden (in Bewegung). Rettet! rettet Den Monia!

Alba igum König, ber rubig und unbeweglich fteht).

Flüchten Sie sich, Sire - Es hat

Zire.

Gefahr — Noch wissen wir nicht, wer

4865

Den Pöbel waffnet --

König (erwacht aus seiner Betäubung, richtet fich auf und tritt mit Maschat unter fie). Steht mein Thron noch?

Bin ich noch Rönig dieses Landes? — Rein. Ich bin es nicht niehr. Diese Memmen weinen.

Bon einem Anaben weich gemacht. Man wartet

Mur auf die Lojung, von mir abzwiallen.

4870

Ich bin verraten von Rebellen.

Welch fürchterliche Phantafie!

Rönia. Torthin!

Tort werft euch nieder! vor dem blühenden, Tem jungen Konig werft euch nieder! – Ich

Bin nichts mehr - ein ohnmächt'ger Greis!

Dahin 911ha.

Aft es gekommen! — Spanier!

Mile brangen fich um den Konig berum und frieen mit gezogenen Schwertern vor ihm nieder. Rarlos bleibt allein und von allen verlaffen bei dem Leichnam.,

Ronia (reift feinen Mantet ab und wirft ihn von fich). Bekleidet

Ihn mit dem königlichen Schnuck --- Auf meiner Zertretnen Leiche traat ihn —

(Er bleibt obumadtig in Albas und Lermas Armen.)

Lerma. Weria. Gott, welcher Bufall! Silfe! Gott!

Er ift von fich -Lerma.

Alba (täßt den Rönig in Lermas und Gerias Banben). Bringen Sie ihn zu Bette. Unterbeffen geb' ich

Madrid den Frieden.

(Er geht ab. Der König wird weggetragen, und alle Granden begleiten ibn )

### 6. Auftritt.

Rarlos bleibt allein bei bem Leichnam gurud. Rach einigen Angenbliden ericheint Ludwig Mereado, fieht fich ichuichtern um und fieht eine Beitlang stillichweigend hinter bem Pringen, ber ihn nicht bemerkt.

Mercado. 3ch fomme Von Ihrer Majestät der Königin.

(Rarlos fieht wieder weg und gibt ibm feine Antwort.)

Mein Name ist Mercado — 3ch bin Leibarst Bei Ihrer Majestät - und hier ist meine

Bealanbianna.

(Er zeigt bem Pringen einen Siegetring. - Diefer verharrt in feinem Stillidmeigen.)

Die Königin wünscht sehr. Sie heute noch zu iprechen - wichtige

Geidäite -

Wichtig ift mir nichts mehr Rarlos.

Auf dieser Abelt.

Mercado. Gin Auftrag, jagte fie,

Den Marquis Boja hinterlassen

Was? Marlos (iteht idinell auf).

Sogleich. (Gr will mit ihm gehen) Mercado. Rein, jest nicht, gnäd'ger Pring. Gie muffen

Die Racht erwarten. Zeder Zugang ist Bejetzt und alle Wachen dort verdoppelt. Unmoglich ist es, diesen klügel des

Balaites ungesehen zu betreten.

Sie wurden alles waaen

Rarfos. Mber — 4890

4885

4925

Mercado. Min Ein Mittel, Bring, ist höchstens noch vorhanden Die Königin hat es erdachl. Sie teat Es Ihnen vor — doch es ist fühn und seltiam Und abentenerlich. Das ift? Rarlos. Mercado. Schon länaft Geht eine Sage, wie Sie wiffen, daß 1900 Um Mitternacht in den gewölbten Gangen Der königlichen Burg, in Mönchsgestalt, Der abgeschiedne Geist des Raizers wandle. Der Böbel glaubt an dies Gerücht, die Wachen Beziehen nur mit Schaner Diesen Bosten. 4905 Wenn Sie entschloffen find, fich dieser Berfleidung ju bedienen, fonnen Gie Durch alle Wachen frei und unversehrt Bis zum Gemach der Königin gelangen, Das dieser Schlüffel öffnen wird. Bor jedem Angriff 1910 Schütt Sie die heilige Gestalt. Doch auf Der Stelle, Prinz, muß Ihr Entschluß gesaßt sein. Das nöt'ge Aleid, die Maske finden Sie Ju Ihrem Zimmer. Ich muß eilen, Ihrer Majestät Antwort zu bringen. 4915 Und die Zeit? Rarlos. Mercado. Die Beit Ist zwölf Uhr. Sagen Sie ihr, daß sie mich Rarlos. Erwarten könne. (Mercado geht ab.) 7. Auftritt. Rartos. Graf Lerma. Retten Gie fich, Pring. Lerma. Der König wütet gegen Sie. Ein Anschlag Auf Ihre Freiheit — wo nicht auf Ihr Leben. 1920

Befragen Sie mich weiter nicht. 3ch habe

Mich weggestohlen, Sie zu warnen. Aliehen Sie ohne Aufichub.

3ch bin in den Sänden Rarlos. Der Allmacht.

germa.

Hat merken laffen, jolten Gie noch heute Madrid verlassen und nach Brüssel flüchten. Berschieben Sie es nicht, ja nicht! Der Anfruhr Begunstigt Ihre Flucht. In dieser Absicht

Wie die Königin mich eben

| Hat ihn die Rönigin veranlaßt. Jeht<br>Wird man sich nicht erkühnen, gegen Sie |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| wiro man fich nicht errugnen, gegen Sie                                        |     |
|                                                                                | _   |
|                                                                                | 93  |
| Erwartet Sie die Post, und hier sind Waffen,                                   |     |
| Wenn Sie gezwungen sollten sein —                                              |     |
| (Er gibt ihm einen Dolch und Terzerolen.)                                      |     |
| Karlos. Dank, Tank,                                                            |     |
| Graf Lerma!                                                                    |     |
| Lerma. Ihre heutige Geschichte                                                 |     |
| Hat mich im Innersten gerührt. So liebt                                        |     |
|                                                                                | 935 |
| Um Sie. Mehr darf ich jest nicht jagen.                                        |     |
| Rarlos. Graf Lerma! Dicier Abgeschiedne nannte                                 |     |
| Sie einen edlen Mann.                                                          |     |
| Cerma. Roch einmal, Prinz!                                                     |     |
| Reisen Sie glücklich. Schönre Zeiten werden kommen,                            |     |
|                                                                                | 110 |
|                                                                                | 940 |
| Sie meine Huldigung ichon hier.                                                |     |
| (Er läßt sich auf ein Anie vor ihm nieder.)                                    |     |
| Rarlod (will ihn gurudhalten. Gehr bewegt). Richt also -                       |     |
| Richt also, Graf — Sie rühren mich — Ich möchte                                |     |
| Nicht gerne weich sein —                                                       |     |
| Corma (tiist jeine Hand mit Empfindung). Rönig meiner Rinder!                  |     |
| O, meine Rinder werden sterben dürsen                                          |     |
| Gur Sie. Ich darf es nicht. Erinnern Sie sich meiner 49                        | 145 |
| In meinen Mindern — Rehren Sie in Frieden                                      |     |
| In meinen Mindern — Rehren Sie in Frieden<br>Rach Spanien zurücke. Seien Sie   |     |
| Ein Menich auf König Philipps Thron. Sie haben                                 |     |
| Much Leiden kennen kernen. Unternehmen Gie                                     |     |
|                                                                                | 50  |
| Richts Blutiges, mein Prinz! Philipp der Zweite                                |     |
| Zwang Ihren Aeltervater, von dem Thron                                         |     |
| In steigen — Dieser Philipp zittert heute                                      |     |
| Bor seinem eignen Sohn! Daran gedenken                                         |     |
| Sie, Pring — und so geseite Sie der Himmel!                                    | 55  |
| (the solt ideal was Carles in m. Marrill and singur andere Mara including      |     |

(Er geht ichnell weg. Karlos ist im Begriff, auf einem andern Wege sortzueilen, fehrt aber plötzlich um und wirst sich vor dem Leichnam des Marquis nieder, den er noch einmat in seine Arme schließt. Dann verläßt er schnell das Zimmer.)

## Vorzimmer des Mönigs.

## 8. Auftritt.

Herzog von Alba und Berzog von Feria tommen im Gespräch. Alba. Die Stadt ift ruhig. Wie verließen Sie Den Rönig?

| Feria. In der fürchterlichsten Lanne.      |      |
|--------------------------------------------|------|
| Er hat sich eingeschlossen. Was sich auch  |      |
| Greignen mürde, keinen Menschen will       |      |
| Er vor sich lassen. Die Verräterei         | 4960 |
| Des Marquis hat auf einmal seine ganze     |      |
| Ratur verändert. Wir erfennen ihn          |      |
| Richt mehr.                                |      |
| Alba. Ich muß zu ihm. Ich fann ihn diesmal |      |
| Richt schonen. Eine wichtige Enlbeckung,   |      |
| Die eben jetzt gemacht wird —              | 4965 |
| Teria. Cine neue                           |      |
| Entdeckung?                                |      |
| Alba. Sin Rartäusermönch, der in           |      |
| Des Prinzen Zimmer heimlich fich gestohlen |      |
| Und mit verdächt'ger Listbegier den Tod    |      |
| Des Marquis Poja sich erzählen lassen,     |      |
| Källt meinen Wachen auf. Man hält ihn an.  | 4970 |
| Man untersucht. Die Angst des Todes preßt  |      |
| Ihm ein Geständnis aus, daß er Papiere     |      |
| Von großem Werte bei sich trage, die       |      |
| Ihm der Verstorbne anbefohlen in           |      |
| Des Prinzen Hand zu übergeben — wenn       | 4975 |
| Er sich vor Sonnenuntergang nicht mehr     |      |
| Ihm zeigen würde.                          |      |
| Feria. Unn?                                |      |
| Alba. Die Briefe lauten,                   |      |
| Daß Marlos binnen Mitternacht und Morgen   |      |
| Madrid verlassen soll.                     |      |
| Keria. Was?                                |      |
| Alba. Daß ein Schiff                       |      |
| In Cadiz jegelfertig liege, ihn            | 4980 |
| Rach Miningen zu bringen — dan die Staalen |      |
| Der Niederlande jeiner nur erwarten,       |      |
| Die span'schen Metten abzuwersen.          |      |
| Keria. Ha!                                 |      |
| USas ift das?                              |      |
| Alba. Andre Briefe melden,                 |      |
| Daß eine Motte Solimans bereits            | 4985 |
| Bon Mhodus ausgelausen – den Monarchen     |      |
| Bon Spanien, tant des geichtofinen Bundes, |      |
| Im Mittelländ'ichen Meere anzugreisen.     |      |
| Feria. Jit's möglich?                      |      |
| Alba. Eben diese Briefe lehren             |      |
| Die Reisen mich verstehn, die der Malteser | 4990 |
| Durch ganz Europa jüngst gethan. Es galt   |      |

Nichts Kleineres, als alle nord'ichen Mächte Kür der Klamänder Kreibeit zu bewaffnen. Das mar er! Keria. Diesen Briefen endlich folat Allba. Ein ausgeführter Plan des gangen Krieges. 4995 Der von der span'ichen Monarchie auf immer Die Niederlande trennen soll. Richts, nichts Bit überschen, Rraft und Widerstand Berechnet, alle Quellen, alle Kräfte Des Landes pünktlich angegeben, alle 5000 Maximen, welche zu befolgen, alle Bündnisse, die zu schließen. Der Entwurf Ist tenslisch, aber wahrlich — göttlich. Keria. Welch undurchdringlicher Verräter! Alba. Noch Beruft man fich in diesem Brief auf eine 5065 Weheime Unterredung, die der Bring Am Abend seiner Flucht mit seiner Mutter Zu stande bringen sollte. Mie? Das märe Keria. Za heute. Alba. Dieje Mitternacht. Auch hab' ich Kür diesen Kall Besehle schon gegeben. 5010 Sie jehen, daß es dringt. Rein Angenblick Bit zu verlieren — Deffnen Sie das Zimmer

Des Königs. Ferin. - Nein! Der Gintritt ist verboten. Ulbn. Zo össn' ich selbst — die wachsende (Besahr Rechtsertigt diese Kühnheit —

5015

(Wie er gegen die Thur geht, wird sie geöffnet, und der König tritt heraus.) Teria. Ha, er selbst!

### 9. Auftritt.

König zu den Borigen.

Alle erschreden über seinen Anblick, weichen zurück und lassen ihn ehrerbietig mitten durch. Er tommt in einem wachen Traume, wie eines Nachtwandlers. — Zein Anzug und seine Gestalt zeigen noch die Unordnung, worem ihn die gehabte Chunacht verseit hat. Mit langsamen Schritten geht er an den anwesenden Granden vorbei, sieht seden starr an, obne einen einzigen wahrzunehmen. Endsicht bleibt er gedankenwoll siehen, die Augen zur Erde gesentt, die seine Gemitissbewegung nach und nach kaut wird.)

König. (Bib diesen Toten mir heraus. 3d) muß Ihn wieder haben.

Domingo (leije jum Herzog von Alba). Reden Sie ihn an. Rönig (wie oben). Er dachte flein von mir und ftarb. Ich muß Ihn wieder baben. Er muß anders von 5020 Mir denfen. Alba (nähert fid mit Furdit). Gire -Rönig. Wer redet hier? (Er fieht lange im gangen Areije berum.) Sat man Bergessen, wer ich bin? Warum nicht auf Den Knieen por mir, Rreatur? Roch bin 3d Rönig. Unterwerfung will ich sehen. Sekt alles mich bintan, weil einer mich 5025 Berachtet hat? Nichts mehr von ihm, mein Könia! Miba. Ein neuer Meind, bedeutender als diefer. Steht auf im Herzen Ihres Reichs. Bring Rarlos -Keria. Rönia. Er hatte einen Freund, der in den Tod Gegangen ist für ihn - für ihn! Mit mir 5020 Hätt' er ein Königreich geteilt! — Wie er Muf mich herunter jah! Co fiol; sieht man Bon Thronen nicht herunter. War's nicht sichtbar, Wie viel er sich mit der Erobrung wußte? Was er verlor, gestand sein Schmerz. So wird Um nichts Bergängliches geweint — Daß er noch lebte! 5035 Ich gab' ein Indien dafür. Trostlose Allmacht, Die nicht einmal in Gräber ihren Urm Berlängern, eine fleine Uebereitung Mit Menidenleben nicht verbeffern fann! Die Toten stehen nicht mehr auf. Wer darf 5040 Mir jagen, daß ich gliicklich bin? Im Grabe Wohnt einer, der mir Achtung vorenthalten. Was gehn die Lebenden mich an? Ein Geift, Gin freier Mann ftand auf in Diefem gangen Jahrhundert - Einer — Er verachtet mich 5045 Und stirbt. Yakt uns Miha. So lebten wir umionit! Zu Grabe gehen, Spanier! Auch noch Im Tode ranbt uns dieser Menich das Herz Des Könias! Ronia. (Er jeht fich nieder, ben Ropi auf den Urm gefingt.) Wär' er mir also gestorben! 5050 Ich hab' ihn lieb gehabt, sehr lieb. Er war

Mir tener, wie ein Sohn. In diesem Zingling Ging mir ein neuer, schönrer Morgen auf.

Wer weiß, was ich ihm aufbehalten! Er War meine erste Liebe. Gang Europa 5055 Beriludie mich! Europa maa mir fluchen. Von diesem hab' ich Dank verdient. Durch welche Dominao. Bezanberung — Und wem bracht' er dies Opfer? Könia. Dem Knaben, meinem Sohne? Nimmermehr. Sch glaub' es nicht. Für einen Knaben stirbt Ein Loja nicht. Der Freundschaft arme Flamme 5060 Küllt eines Poja Herz nicht aus. Das schlug Der ganzen Menschheit. Seine Neigung war Die Welt mit allen kommenden Geschlechtern, Sie zu vergnügen, fand er einen Thron — Und geht vorüber? Diesen Hochverrat 5065 An seiner Menschheit sollte Boia sich Bergeben? Nein. Ich kenn' ihn besser. Ten Philipp opsert er dem Karlos, nur Micht Den alten Mann dem Jüngting, seinem Schüler. Tes Baters untergehnde Sonne sohnt Tas neue Tagwerf nicht mehr. Tas veripart man 5070 Dem nahen Aufgang teines Sohns — D, es ift flar! Auf meinen Hintritt wird gewartet. Leien Sie Allba. In diesen Briesen die Bekräftigung. König steht auf). Er könnte sich verrechnet haben. Noch bin ich. Habe Dank, Natur! Ich fühle In meinen Sehnen Jünglingskraft. Ich will Ihn zum Gelächter machen. Seine Tugend 5075 Roch. Sei eines Träumers Hirnacipinst gewesen. 5080 Er jei gestorben als ein Thor. Sein Sturz Erdrücke seinen Freund und sein Jahrhundert! Laß sehen, wie man mich entbehrt. Die Welt Ift noch auf einen Abend mein. Ich will Ihn nüßen, diesen Abend, daß nach mir 5085 Rein Bflanzer mehr in zehen Menichenaltern Auf dieser Brandstatt ernten foll. Er brachte Der Menichheit, seinem Gogen, mich zum Opser; Die Menschheit büße mir jür ihn — Und jest — Mit feiner Buppe fang' ich an. (Zum Herzog von Alba.) Abas war's Mit dem Jusanten? Wiederholt es mir. Was lebren 5090 Mich dieje Briefe? Dicie Briefe, Gire, Milba.

Enthalten die Verlassenschaft des Marquis Bon Posa an Prinz Rarl. König (durchtäust die Papiere, wobei er von allen Umstehenden scharf beobsachte wird. Rachdem er eine Zeitlang geleien, legt er sie weg und gebt

achtet wird. Nachdem er eine Zeitlang gelesen, legt er fie weg und geht fillschweigend durch das Zimmer). Man ruse mir

Den Juguisitor Kardinal. Ich lass'

Ihn bitten, eine Stunde mir zu schenken.

-5095

(Giner von den Granden geht hinaus. Der Ronig nimmt dieje Papiere wieder, lieit jort und legt fie abermals meg.)

In dieser Nacht also?

Taxis. Schlag zwei Uhr soll Die Post vor dem Martänierkloster halten. Ulba. Und Leute, die ich ausgesendet, sahen Berschiednes Meilgeräte, an dem Wappen Der Krone fenntlich, nach dem Rloster tragen.

5100

Feria. Auch sollen große Summen auf den Namen Der Königin bei maurischen Agenten Betrieben worden sein, in Brüssel zu Erheben

König. Wo verließ man den Jusanten? Alba. Beim Leichnam des Maltesers.

5105

Rönig. Ift noch Licht im Zimmer Der Königin?

Alba. Dort ist alles still. Auch hat Sie ihre Rammersrauen zeitiger, Als sonsten zu geschehen pflegt, entlassen. Die Herzogin von Arkos, die zuletzt Aus ihrem Zimmer ging, verließ sie schon

5110

(Ein Cffizier von der Leibwache tritt herein, zieht den Herzog von Feria auf die Seite und spricht leife mit ihm. Dieser wendet sich betreten zum Herzog von Alba, andere drängen sich hinzu, und es entsteht ein Gemurmet.)

Feria, Taxis, Tomingo (zugleich). Sonderbar!

König. Was gibt es? Feria.

An tiefem Schlafe.

Gine Nachricht, Gire, Die faum

Bu glauben ist — Domingo. Zween Schweizer, die soeben Bon ihrem Posten kommen, melden — es Hit lächerlich, es nachzusagen.

5115

Rönig.
Alba. Daß in dem linken Flügel des Palasts
Der Geist des Raisers sich erblicken lassen
Und mit beherztem, feierlichem Schritt an ihnen Borbeigegangen. Eben diese Nachricht Bekräftigen alle Wachen, die durch diesen

Pavisson verbreitet fiehn, und segen Dingu, daß die Ericheinung in den Limmern Der Königin verichwunden. Und in welcher Könia. Gestalt erichien er? In dem nämlichen Liñzier. Gewand, das er zum lettenmal in Austi 5125 Alls Hieronymitermonch getragen. König. Als Mönch? Und also haben ihn die Wachen Im Leben noch gekannt? Denn woher wußten Sie sonst, daß es der Kaiser war? Offizier. Dak es Der Raifer müffe fein, bewies das Zepter, 5130 Das er in Sänden trug. Und will man ihn Domingo. Schon öfters, wie die Sage geht, in Diefer Geitalt gegeben haben. Angeredet hat Könia. Ihn niemand? Diffgier. Niemand unterstand sich. Die Wachen sprachen ihr Gebet und ließen 5135 Ihn ehrerbietig mitten durch. Und in den Zimmern Könia. Der Königin verlor sich die Ericheinung? Difizier. Im Borgemach der Rönigin. (Mllgemeines Stillichweigen.) Wie faat 3hr? Ronig (wendet fich fonell um). Mlba. Gire, wir find ftumm. Ronig (nach einigem Befinnen zu bem Diffizier). Laßt meine Garden unter Die Waffen treten und jedweden Zugang 5140 Zu diesem Flügel sperren. Ich bin lüstern, Ein Wort mit diesem Geist zu reden.

(Der Difigier geht ab. Gleich barauf ein Page.)

Gire! Page.

Der Juguisitor Mardinal.

Ronig (gu ben Unwejenden). Berlakt uns.

(Der Rardinal Großinquifitor, ein Greis von neunzig Jahren und blind, auf einen Etab gestützt und von gwei Dommitanern geführt. Wie er burch ihre Reiben acht, werfen fich alle Granden bor ihm nieber und berühren ben Saum feines Aleibes. Er erteilt ihnen ben Gegen. Alle entfernen fic.)

### 10. Auftritt.

Der König und ber Großinquijitor.

(Ein langes Stillichweigen.)

Steff' Großingnifitor. 3d vor dem Könia? Rönig. Ja. Ich war mir's nicht mehr Grokinguisitor. 5145 Bermutend. Ich erneure einen Auftritt Bergangner Jahre. Philipp, der Infant, Holf Rat bei jeinem Lehrer. Großinguifitor. Mat bedurite Mein Zögling Karl, Ihr großer Bater, niemals. König. Um so viel gliscklicher war er. Ich habe 5150 Gemordet, Mardinal, und feine Rube -Großinguifitor. Weswegen haben Sie gemordet? Ein Könia. Betrng, der ohne Beispiel ift -Großinguifitor. Ach weiß ihn. König. Was wisset Ihr? Durch wen? Geit wann? Ceit Bahren, Großinguifitor. Was Sie jeit Sonnenuntergang. Ahr habt Ronia (mit Befremdung). 5155 Bon diesem Menschen schon gewußt? Sein Leben Grokinauisitor. Liegt angejangen und beschloffen in Der Santa Caja heiligen Registern. Ronia. Und er ging frei berum? Das Seil, an dem Großinquifitor. Er flatterte, mar lang, doch ungerreißbar. König. Er war ichon außer meines Reiches Grenzen. 5160 Großinguifitor. Wo er sein mochte, war ich auch. Man wußte, Rönia (geht unwillig auf und nieder). In weisen Hand ich war — Warum verjäumte man, Mich zu erinnern? Dieje Frage geb' ich Großingnifitor. Zurücke — Warnın fragten Sie nicht an, Da Sie in dieses Menschen Arm sich warien? Sie fannten ihn! Ein Blick entlarvte Ihnen 5165

Den Reper. — Was vermochte Sie, dies Opfer Dem heil'gen Amt zu unterschlagen? Spielt Wan so mit uns? Wenn sich die Majestät

| König. Er ist auch geopsert. Großinquistor. Rein! Er ist ermordet — ruhmlos! freventlich! — Das Blut, 5175 Das unsere Ehre glorreich stießen sollte, Hat eines Meuchelmörders Hand versprist. Der Mensch war unser — Was besugte Sie, Des Ordens heil'ge Güter anzutasten? Durch uns zu sterben, war er da. Ihn schenkte Der Notdurst dieses Zeitenlauses Gott, In seines Geistes seierlicher Schäudung Die prahlende Bernunst zur Schau zu sühren. Das war mein überlegter Plan. Nun liegt Sie hingestreckt, die Arbeit vieler Jahre! Sier sind bestohlen, und Sie haben nichts Als blut'ge Hand. Leidenschaft ris mich |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er ist ermordet — ruhmlos! freventlich! — Das Blut, Das unster Chre glorreich stießen sollte, Hat eines Meuchelmörders Hand versprikt.  Der Mensch war unser — Was besugte Sie, Des Ordens heil'ge Güter anzutasten?  Durch uns zu sterben, war er da. Ihn schenkte  Der Notdurst dieses Zeitenlauses Gott, In seines Geistes seierlicher Schau zu sühren.  Das war mein überlegter Plan. Nun liegt  Sie hingestreckt, die Urbeit vieler Jahre!  Siehingestreckt, die Urbeit vieler Jahre!  Siebenschaft ris mich                                                                                                        |
| Das unfrer Chre glorreich fließen sollte, Hat eines Menchelmörders Hand versprikt.  Der Mensch war unser — Was besugte Sie, Des Ordens heil'ge Güter anzutasten?  Durch uns zu sterben, war er da. Ihn schenkte  Der Notdurft dieses Zeitenlauses Gott, In seines Geistes seierlicher Schau zu sühren.  Das war mein überlegter Plan. Nun liegt  Sie hingestreckt, die Arbeit vieler Jahre!  Sie hingestreckt, die Arbeit vieler Jahre!  Vie blut'ge Hände.  König.                                                                                                                                                      |
| Sat eines Menchelmörders Hand versprikt.  Der Mensch war unser — Was besugte Sie, Des Ordens heil'ge Güter anzutasten?  Durch uns zu sterben, war er da. Ihn schenkte Der Notdurst dieses Zeitenlauses Gott, In seines Geistes seierlicher Schau zu sühren. Das war mein überlegter Plan. Nun liegt Sie hingestreckt, die Urbeit vieler Jahre!  Sie hingestreckt, die Urbeit vieler Jahre!  Vie blut'ge Hände.  König.  Leidenschaft ris mich                                                                                                                                                                            |
| Der Mensch war unser — Was besugte Sie, Des Ordens heil'ge Güter anzutasten? Durch uns zu sterben, war er da. Ihn schenkte Der Notdurst dieses Zeitenlauses Gott, In seines Geistes seierlicher Schau zu sühren. Das war mein überlegter Plan. Nun liegt Sie hingestreckt, die Urbeit vieler Jahre! Die prahlende Wernunst zur Schau zu sühren. Das war mein überlegter Plan. Nun liegt Sie hingestreckt, die Urbeit vieler Jahre! Dir sind bestohlen, und Sie haben nichts Uls blut'ge Hände.                                                                                                                           |
| Des Ordens heil'ge Güter anzutaften?  Durch uns zu sterben, war er da. Ihn schenkte  Der Notdurft dieses Zeitenlauses Gott, In seines Geistes seierlicher Schäudung  Die prahlende Bernunft zur Schau zu sühren.  Das war mein überlegter Plan. Nun liegt  Sie hingestreckt, die Urbeit vieler Jahre!  Bir sind bestohlen, und Sie haben nichts  Als blut'ge Hände.  Leidenschaft riß mich                                                                                                                                                                                                                               |
| Durch uns zu sterben, war er da. Ihn schenkte Der Notdurft dieses Zeitenlauses Gott, In seines Geistes seierlicher Schäudung Die prahlende Bernunft zur Schau zu sühren. Das war mein überlegter Plan. Nun liegt Sie hingestreckt, die Arbeit vieler Jahre! Bir sind bestohlen, und Sie haben nichts Alls blut'ge Hände. Leidenschaft riß mich                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Der Notdurft dieses Zeitenlauses Gott,<br>In seines Geistes seierlicher Schändung<br>Die prahlende Bernunft zur Schau zu sühren.<br>Das war mein überlegter Plan. Nun liegt<br>Sie hingestreckt, die Arbeit vieler Jahre! 5185<br>Wir sind bestohlen, und Sie haben nichts<br>Als blut'ge Hände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| An seines Geistes seierlicher Schändung<br>Die prahlende Bernunft zur Schau zu führen.<br>Das war mein überlegter Plan. Nun liegt<br>Sie hingestreckt, die Arbeit vieler Jahre! 5185<br>Bir sind bestohlen, und Sie haben nichts<br>Alls blut'ge Hände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Das war mein überlegter Plan. Nun liegt<br>Sie hingestreckt, die Arbeit vieler Jahre! 5185<br>Bir sind bestohlen, und Sie haben nichts<br>Als blut'ge Hände.<br>König. Leidenschaft riß mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sie hingestreckt, die Arbeit vieler Jahre! 5185<br>Bir sind bestohlen, und Sie haben nichts<br>Als blut'ge Hände.<br>König. Leidenschaft riß mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wir sind bestohlen, und Sie haben nichts<br>Als blut'ge Hände.<br>König. Leidenschaft riß mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Als blut'ge Hände.<br>König. Leidenschaft riß mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| König. Leidenschaft riß mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dahin. Bergib mir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Großingnifitor. Leidenschaft? — Antwortet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mir Philipp, der Infant? Bin ich allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zum alten Mann geworden? — Leidenschaft! 5190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (Mit unwilligem Kopfichütteln.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gib die Gemissen frei in beinen Reichen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wenn du in deinen Retten gehst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| König. Iden Dinger noch ein Parling Sohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| In diesen Dingen noch ein Neuling. Habe<br>Geduld mit mir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Großinguifitor. Rein! Ich bin nicht mit Ihnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zufrieden. — Ihren ganzen vorigen 5195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Regentenlauf zu lästern! Wo war damals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der Rhilipp, dessen seste Seele, wic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Der Angelstern am Himmel, unverändert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Und ewig um sich selber treibt? War eine ganze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reragnaenheit verjunten hunter Jonen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rergangenheit verjunten hinter Ihnen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bergangenheit verjunten huiter Ihnen? War in dem Augenblick die Welt nicht mehr<br>Die nämliche, da Sie die Hand ihm boten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bergangenheit verjunten hinter Ihnen? War in dem Augenblick die Welt nicht nicht<br>Die nämliche, da Sie die Hand ihm boten?<br>Gift nicht mehr Gift? War zwischen Gut und Uebel<br>Und Wahr und Kalich die Scheidewand gefallen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bergangenheit verjunten huiter Ihnen? War in dem Augenblick die Welt nicht mehr<br>Die nämliche, da Sie die Hand ihm boten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Minute eine sechzigjähr'ge Regel                                                                        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wie eines Weibes Laune schmilzt?                                                                        |       |
| König. Ich sah in seine Augen — Halte mir Den Rücksall in die Sterblichkeit zu gut.                     |       |
| Den Rückfall in die Sterblichkeit zu gut.                                                               | 5210  |
| Die Welt hat einen Zugang weniger                                                                       |       |
| Bu beinem Gerzen. Deine Augen find erloschen.                                                           |       |
| Zu beinem Herzen. Deine Augen find erloschen.<br>Großinquifitor. Was follte Ihnen dieser Mensch? Was ko | ounte |
| Er Reues Ihnen vorzuzeigen haben,                                                                       |       |
| Worauf Sie nicht bereitet waren? Kennen                                                                 | 5215  |
| Sie Schwärmerfinn und Neuerung so wenig?                                                                |       |
| Der Weltverbekrer prahlerische Sprache                                                                  |       |
| Rlang Ihrem Ohr so ungewohnt? Wenn das                                                                  |       |
| Gebäude Ihrer Ueberzeugung schon                                                                        |       |
| Von Worten fällt — mit welcher Stirne, muß                                                              | 5220  |
| Ich fragen, ichrieben Sie das Bluturteil<br>Der hunderttausend schwachen Seelen, die                    |       |
| Der hunderttausend schwachen Seelen, die                                                                |       |
| Den Holzstoß für nichts Schlimmeres bestiegen?                                                          |       |
| König. Mich lüstete nach einem Menschen. Diese                                                          |       |
| Domingo                                                                                                 | 5225  |
| Großingulfitor. Wozu Menschen? Menschen sind Für Sie nur Zahlen, weiter nichts. Muß ich                 |       |
| Hür Sie nur Zahlen, weiter nichts. Muß ich                                                              |       |
| Die Elemente der Monarchenkunst                                                                         |       |
| Mit meinem grauen Schüler überhören?                                                                    |       |
| Der Erde Gott verlerne zu bedürfen,                                                                     |       |
| Was ihm verweigert werden fann. Wenn Sie                                                                | 5230  |
| Um Mitgefühle wimmern, haben Sie                                                                        |       |
| Der Welt nicht Ihresgleichen zugestanden?                                                               |       |
| Und welche Rechte, möcht' ich wijjen, haben                                                             |       |
| Sie aufzuweisen über Ihresgleichen?                                                                     |       |
| Rönig (wirft fich in den Zeifel).                                                                       |       |
| Ich bin ein fleiner Menich, ich fühl's — Du forderst                                                    | 5235  |
| Bon dem Geichopf, was nur der Schöpfer leistet.                                                         |       |
| Großinguifitor. Rein, Sire, mich hintergeht man nicht. Sie                                              | ling  |
| Durchichaut — uns wollten Sie entiliehen.                                                               |       |
| Des Ordens ichwere Retten drückten Sie;                                                                 |       |
| Sie wollten frei und einzig fein.                                                                       | 5240  |
| (fer hält inne. Der König schweigt.)                                                                    |       |
| Wir sind gerochen — Danken Sie der Kirche,                                                              |       |
| Die sich begnügt, als Mutter Sie zu strafen.                                                            |       |
| Die Bahl, die man Sie blindlings treffen laffen,                                                        |       |
| War Ihre Zuchtigung. Sie sind belehrt.                                                                  |       |
| Jest kehren Sie zu uns zurück — Stünd' ich                                                              | 5245  |
| Richt jest vor Ihnen - beim lebend gen Gott! —                                                          |       |
| Sie waren morgen jo vor mir gestanden.                                                                  |       |
| König. Nicht diese Sprache! Mäßige dich, Priester!                                                      |       |

| Ich duld' es nicht. Ich kann in diesem Ton                                       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nicht mit mir sprechen hören.                                                    | 5250   |
| Großinguifitor. Warum rufen Sie                                                  |        |
| Den Schatten Samuels herauf? Ich gab                                             |        |
| Zwei Könige dem span'ichen Thron und hoffte,                                     |        |
| Fin fost gegrünget Mork zu hinterlassen                                          |        |
| Ein fest gegründet Werk zu hinterlassen. Berloren seh' ich meines Lebens Frucht, |        |
| Don Philipp selbst erschüttert mein Gebäude.                                     | 5255   |
|                                                                                  | 3233   |
| Und jeko, Sire — Wozu bin ich gerufen?                                           |        |
| Was soll ich hier? — Ich bin nicht willens, diesen                               |        |
| Besuch zu wiederholen.                                                           |        |
| König. Cine Arbeit noch,                                                         |        |
| Die letzte — dann magst du in Frieden scheiden.                                  |        |
| Vorbei sei das Vergangne, Friede sei                                             | 5260   |
| Geschlossen zwischen und — Wir sind versöhnt?                                    |        |
| Großinquifitor. Wenn Philipp fich in Demut beugt.                                | 4      |
| König (nach einer Pause). Mein                                                   | Sohn   |
| Sinnt auf Empörung.                                                              |        |
| Großinquisitor. Was beschließen Sie?                                             |        |
| König. Nichts — oder alles.                                                      |        |
| Großinquifitor. Und mas heißt hier alles?                                        |        |
| König. 3ch lass' ihn fliehen, wenn ich ihn                                       | 5265   |
| Nicht sterben lassen kann.                                                       |        |
| Großinquifitor. Run, Sire?                                                       |        |
| König. Rannft bu mir einen neuen Glauben gründen,                                |        |
| Der eines Kindes blut'gen Mord verteidigt?                                       |        |
| Großinquifitor. Die ewige Gerechtigkeit zu sühnen,                               |        |
| Starb an dem Holze Gottes Sohn.                                                  | 5270   |
|                                                                                  |        |
| Rönig. Durch ganz Europa diese Meinung pflanzen?                                 |        |
| Cartinanistan Sa mait ale man Sae Brown narobyt                                  |        |
| Großinquifitor. So weit, als man das Areuz verehrt.                              | =uanta |
| Rönig.                                                                           | frevle |
| Un der Natur — auch diese mächt'ge Stimme                                        |        |
| Willft bu jum Schweigen bringen?                                                 |        |
| Großinquintor. Lor dem Glauben                                                   | 5275   |
| Gilt keine Stimme der Natur.                                                     | 0240   |
| König. 3ch lege                                                                  |        |
| Mein Richteramt in deine Hände — Rann                                            |        |
| Ich ganz zurücke treten?                                                         |        |
| Großinguifitor. Geben Sie                                                        |        |
| Ihn mir.                                                                         |        |
| König. Es ist mein einziger Sohn — Wem hab' ich                                  |        |
| Gefammelt?                                                                       |        |
| Großinquifitor. Der Verwejung lieber, als                                        |        |
| Der Freiheit.                                                                    | 5280   |
|                                                                                  |        |

König (stebt auf). Wir sind einig. Kommt. Großinquisitor. Wohin? König. Aus meiner Hand das Opfer zu empfangen. (Er führt ihn hinveg.)

### Zimmer ber Königin.

### Cetter Auftritt.

Karlos. Die Königin. Zuleht der König mit Gefolge.

Karlos (in einem Möndsgewand, eine Maste vor dem Gesichte, die er eben jest abnimmt, unter dem Arm ein bloßes Schwert. Ge ist ganz finder. Er nähert sich einer Thüre, welche geöffnet wird. Die Königin tritt heraus im Nachtleide, mit einem brennenden Licht. Karlos läßt sich vor ihr auf ein Knie nieder. Elisabeth!

Ronigin (mit ftiller Wehmut auf feinem Unblid verweilend).

So schen wir uns wieder? Karlog. So schen wir uns wieder!

(Stillschweigen.)

Stehn Gie auf. Wir wollen Königin (jucht fich zu faffen). Einander nicht erweichen, Karl. Nicht durch 5285 Dhumächt'ge Thränen will der große Tote Befeiert werden. Thranen mögen fließen Kür kleinre Leiden! — Er hat fich geopfert Für Sie! Mit seinem teuern Leben Hat er das Ihrige erfauft — Und dieses Blut 5290 Wär' einem Hirngespinst geflossen? — Rarlos! Ich jelber habe gut gejagt für Sie. Auf nteine Bürgichaft ichied er freudiger Bon hinnen. Werden Sie zur Lügnerin Mich machen? Rarlos (mit Begeifterung). Ginen Leichenstein will ich 5295Ihm ieten, wie noch keinem Rönige Geworden - Ueber seiner Aiche blühe Ein Varadies. Königin. So hab' ich Sie gewollt!

Das war die große Meinung seines Todes! Mich wählte er zu seines letzen Willens Bollüreckerin. Ich mahne Sie. Ich werde 55000 Auf die Grüllung dieses Eides halten. — Und noch ein anderes Vermächtnis legte Ter Sterbende in meine Hand — Ich gab ibm Mein Wort — und — warum soll ich es verschweigen? Er übergab mir seinen Karl — Ich trope

|   | Dem Schein — ich will vor Menschen nicht mehr zittern,                                   |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | Will einmal kühn sein, wie ein Freund. Mein Berg                                         |      |
|   | Soll reden. Tugend nannt' er unfre Liebe?                                                |      |
|   | Ich glaub' es ihm und will mein Herz nicht mehr —                                        |      |
| 1 | arlas Rollandan Sia nicht Paniain Sch haha                                               | 5310 |
| ı | arlos. Bollenden Sie nicht, Königin — Ich habe                                           |      |
|   | In einem langen, schweren Traum gelegen.<br>Ich liebte — Jest bin ich erwacht. Vergeffen |      |
|   | Id liebte — Jest bin ich erwacht. Vergessen                                              |      |
|   | Sei das Vergangne! Hier sind Ihre Briefe                                                 |      |
|   | Burud. Bernichten Gie bie meinen. Fürchten                                               |      |
|   | Sie keine Wallung mehr von mir. Es ist                                                   | 5315 |
|   | Borbei. Ein reiner Fener hat mein Wesen                                                  |      |
|   | Geläutert. Meine Leidenschaft wohnt in den Grabern                                       |      |
|   | Der Toten. Keine sterbliche Begierde                                                     |      |
|   |                                                                                          |      |
|   | Teilt diesen Busen mehr. (Nach einem Stillschweigen ihre Hand fassend.)                  |      |
|   | (May emem Etallahveigen thre Into Japens.)                                               |      |
|   | Ich kam, um Abschied                                                                     | 5320 |
|   | an negitet Detition, enoting feet the entry                                              | 3329 |
|   | Es gibt ein höher, wünschenswerter Gut,                                                  |      |
|   | Als dich besitzen — Eine kurze Racht                                                     |      |
|   | Hat meiner Jahre trägen Lauf beflügelt,                                                  |      |
|   | Frühzeitig mich zum Mann gereift. Ich habe                                               |      |
|   | Für dieses Leben keine Urbeit mehr,                                                      | 5325 |
|   | Als die Erinnerung an ihn! Borbei                                                        |      |
|   | Sind alle meine Ernten —                                                                 |      |
|   | (Er nähert fich der Königin, welche das Geficht verhüllt.)                               |      |
|   |                                                                                          |      |
|   | Sagen Sie                                                                                |      |
| - | Mir gar nichts, Mutter?                                                                  |      |
| ì | önigin. Rehren Sie sich nicht                                                            |      |
|   | Un meine Thränen, Karl — Ich kann nicht anders —                                         |      |
|   | Doch, glauben Sie mir, ich bewundre Sie.                                                 | 5330 |
| R | arlos. Sie waren unfres Bundes einzige                                                   |      |
|   | Bertrante - unter diesem Namen werden                                                    |      |
|   | Sie auf der ganzen Welt das Tenerfte                                                     |      |
|   | Mir bleiben. Meine Freundschaft fann ich Ihnen                                           |      |
|   | So wenig, als noch gestern meine Liebe                                                   | 5335 |
|   | Berichenken an ein andres Weib — Doch heilig                                             |      |
|   | Sai min Sia täniaticha Mitma führt                                                       |      |
|   | Sei mir die fönigliche Witwe, führt                                                      |      |
|   | Die Borsicht mich auf diesen Thron.                                                      |      |
|   | (Der König, begleitet vom Großinquifitor und feinen Granden, ericheint                   | ım   |
|   | hintergrunde, ohne bemerkt zu werden.)                                                   |      |
|   | Jest geh' ich                                                                            |      |
|   | Aus Spanien und sehe meinen Bater                                                        |      |
|   | Nicht wieder nie in diesem Leben wieder.                                                 | 5340 |
|   | Sch schäß' ihn nicht mehr. Ausgestorben ift                                              |      |
|   | In meinem Bufen die Ratur - Sei'n Sie                                                    |      |
|   |                                                                                          |      |

Ihm wieder Gattin. Er hat einen Sohn Berloren. Treten Sie in Ihre Pflichten Burud - Ich eile, mein bedrängtes Bolk 5315 Zu retten von Tyrannenhaud. Madrid Sieht nur als Ronig oder nie nich wieder. Und jest zum letten Lebewohl. (Gr füßt fie.) Königin. O Rarl. Was machen Sie aus mir? — Ich darf mich nicht Empor zu diefer Mannergröße magen; 5350 Doch fassen und bewundern kann ich Sie. Rarlos. Bin ich nicht ftark, Elisabeth? Ich halte In meinen Armen Sie und wanke nicht. Bon dieser Stelle hätten mich noch gestern Des nahen Todes Schrecken nicht geriffen. 5355 (Er verlägt fie.) Das ist vorbei. Jest trop' ich jedem Schicksal Der Sterblichkeit. Ich hielt Sie in den Armen Und wankte nicht. — Still! Hörten Sie nicht etwas? (Gine Uhr ichlägt.) Rönigin. Nichts hör' ich, als die fürchterliche Glocke, 5360 Die uns zur Trennung läutet. Gute Nacht benn, Mutter. Karlos. Aus Gent empfangen Sie ben ersten Brief Von mir, der das Geheimnis unsers Umgangs Laut machen soll. Ich gehe, mit Don Philipp Jett einen öffentlichen Gang zu thun. Bon nun an, will ich, sei nichts Seintliches 5365 Mehr unter uns. Sie brauchen nicht das Auge Der Welt zu icheuen — Dies hier iei mein letter Betrna. (Er will nach ber Maste greifen. Der Ronig fteht zwijchen ihnen.) Rönig. Es ift bein letter! (Die Königin fällt ohnmächtig nieber.) Rarlos (eilt auf fie zu und empfängt fie mit den Armen). Ast sie tot?

D Himmel und Erde!

König (talt und fill zum Großinquisitor). Kardinal, ich habe Das Meinige gethan. Thun Sie das Ihre. (Er gehl ab.) 5370

# Semele

in zwei Szenen.

### Personen.

Zuno. Semele, Prinzeffin von Theben. Inpiter. Merfur.

Die Handlung ist im Palaste des Radmus zu Theben.

### I. Szene.

10

15

20

Sinweg den geflügelten Wagen, Pfanen Junos, erwartet mein Muf Citharons wolfichtem Gipfel. (Wagen und Wolfe verschwinden.) Ha, sei gegrüßt, Haus meines grauen Bornes! Sei grimmig mir gegrifft, feindselig Dach, Berhaftes Bflafter! - Dier also die Stätte, Wo wider meinen Torus Jupiter Im Angesicht des kenschen Tages frevelt! Hier, wo ein Weib sich, eine Sterbliche, Erfrecht, ein ftanbgebildetes Beichöpf, Den Donnerer aus meinem Arm zu ichmeicheln, Un ihren Lippen ihn gesangen häst! Juno! Juno! Cinfam Clehft du, ftehft verlaffen Auf des Himmels Thron! Reichtich danwien dir Altäre, Und dir bengt sich jedes Unie. Was ist ohne Liebe Chre? Was der Himmel ohne fie?

Webe, deinen Stolz zu beugen, Muste Benus aus dem Schaume steigen!

Juno (fleigt aus ihrem Wagen, von einer Wolfe umgeben).

| Götter bethörte,<br>Menichen und Götter ihr zaubrischer Blick!<br>Wehe, deinen Gram zu mehren,<br>Mußt' Hermione gebären,<br>Und vernichtet in dein Glück!                                                                                                                                                                                                           | 25       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bin ich nicht Fürstin der Götter?<br>Nicht Schwester des Donnerers,<br>Nicht die Gattin des herrschenden Zeus?<br>Acchzen nicht die Achsen des Himmels<br>Meinem Gebot? Umrauscht nicht meinhaupt die olympischen Ha, ich fühle mich!                                                                                                                                | 30<br>6? |
| Kronos' Blut in den unsterblichen Adern,<br>Königlich schwillt mein göttliches Herz.<br>Rache! Rache!<br>Soll sie mich ungestraft schmähen?                                                                                                                                                                                                                          | 35       |
| Ungestraft unter die ewigen Götter Wersen den Streit und die Eris rusen Ju den fröhlichen himmlischen Saal? Eitle! Vergessene! Stirb und terne am stygischen Strom Göttliches unterscheiden von irdischem Staub! Teine Riesenrüstung mag dich erdrücken,                                                                                                             | 40       |
| Nieder dich schmettern<br>Deine Göttersucht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45       |
| Rachegepanzert Steig' ich vom hohen Olympus herab, Süße, verürickende, Schmeichelnde Reden Hab' ich ersonnen; Tod und Berderben Lauern darin.                                                                                                                                                                                                                        | 50       |
| Hopt', ihre Tritte!<br>Sie naht!<br>Naht dem Sturz, dem gewissen Berderben!<br>Berhülle dich, Gottheit, in sterblich Gewand! (Zie geht ab.)                                                                                                                                                                                                                          | 55       |
| Tie Conne neigt sich schon! Jungfrauen, eilt, Die Sonne neigt sich schon! Jungfrauen, eilt, Durchwürzt den Saal mit süßen Umbradüsten, Strent Rosen und Narzissen ringsumher, Bergeßt auch nicht das goldgewebte Politer — Er kommt noch nicht — die Sonne neigt sich schon — Juno (in Gestalt einer Allen hereinstürzend). Gelobet seien die Götter, meine Tochter! | 60       |

| Semele. Ha! Wach' ich? Träum' ich? Götter! Beroe!<br>Juno. Sollt' ihre alte Amme Semele |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Vergessen haben?                                                                        | 65  |
| Semele. Beroe! Beim Zeus!                                                               |     |
| Laß an mein Herz dich drücken — deine Tochter!                                          |     |
| Du lebst? Was führt von Epidaurus dich                                                  |     |
| Sierher zu mir? Wie lebst du? Du bist doch                                              |     |
| Noch inmer meine Mutter?                                                                |     |
| Juno. Deine Mutter!                                                                     |     |
|                                                                                         | 70  |
| Ch' nanntest du mich so.<br>Semele. Du bist es noch,                                    |     |
| Ecmele. Du bijt es noch,                                                                |     |
| Wirst's bleiben, bis von Lethes Taumeltrank                                             |     |
| Ich trunken bin.                                                                        |     |
| Juno. Bald wird wohl Beroe                                                              |     |
| Vergessenheit aus Lethes Wellen trinken;                                                |     |
| Die Tochter Radmus' trinkt vom Lethe nicht.                                             | 75  |
| Semele. Wie, meine Gute? Rätselhaft war sonst                                           | (3  |
| Nie deine Rede, nie geheimnisvoll;                                                      |     |
| Der Geist der grauen Haare spricht aus dir;                                             |     |
| Ich werde, sagst du, Lethes Trant nicht kosten?                                         |     |
| Juno. So fagt' ich, ja! Was aber spottest du                                            | 0.0 |
| Der grauen Vaare? — Freilich haben tie                                                  | 80  |
| Noch keinen Gott bestricket, wie die blonden!                                           |     |
| Semele. Berzeih der Unbesonnenen! Wie wollt' ich                                        |     |
| Der grauen Haare spotten? Werden wohl                                                   |     |
| Die meinen ewig blond vom Racken fliegen?                                               |     |
| Was aber war's, das zwischen deinen Zähnen                                              | 83  |
| Du murmeltest? — Ein Gott?                                                              |     |
| Anno. Sagt' ich, ein Gott?                                                              |     |
| Nun ja, die Götter wohnen überall!                                                      |     |
| Sie anzuflehn, steht schwachen Menschen schön.                                          |     |
| Die Götter sind, wo du bist — Semele!                                                   |     |
| Was fragst du mich?                                                                     | 90  |
| Semele. Boshaftes Herz! Doch sprich:                                                    |     |
| Was führte dich von Spidaurus her?                                                      |     |
| Das doch wohl nicht, daß gern die Götter wohnen                                         |     |
| Um Semele?                                                                              |     |
| Juno. Beim Jupiter, nur bas!                                                            |     |
| Welch Fener fuhr in beinen Wangen auf,                                                  |     |
| Als ich das Inpiter ausiprach? — Richts anders                                          | 93  |
| Als jenes, meine Tochter — Schrecklich raft                                             |     |
| Die Best zu Spidaurus, tötend Gift                                                      |     |
| Ist jeder Hauch, und jeder Atem würget;                                                 |     |
| Den Sohn verbrennt die Mutter, seine Braut                                              |     |
| Der Bräutigam, die seuerstammenden                                                      | 100 |
| Le Granigum, or jenerjammeneen                                                          |     |

| Holzstöße machen Tag aus Mitternacht,                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Und Rlagen heulen rastlos in die Luft;                                                   |     |
| Unüberschwenglich ist das Weh! — Entrüstet                                               |     |
| Blickt Zeus auf unser armes Volk herab;                                                  |     |
| Vergebens strömt ihm Opferblut, vergebens                                                | 105 |
| Zermartert am Altare seine Anie'                                                         |     |
| Der Priester, taub ist unserm Flehn sein Ohr — Drum sandt' zu Radmus' Konigstochter mich |     |
| Drum sandt' zu Radmus' Königstochter mich                                                |     |
| Mein wehbelastet Baterland, ob ich                                                       |     |
| Bon ihr erbitten könnte, seinen Grimm<br>Bon uns zu wenden — Beroe, die Amme,            | 110 |
| Von und zu wenden — Beroe, die Amme,                                                     |     |
| Gilt viel, gedachten sie, bei Semelen — bei Zeus                                         |     |
| Gilt Semele so viel — mehr weiß ich nicht,                                               |     |
| Bersteh' noch weniger, was sie damit                                                     |     |
| Bedeuten: Semele vermag bei Zeus so viel.                                                | 115 |
| Semele (heftig und vergeffen).                                                           |     |
| Die Pest wird morgen weichen — sag's dem Bolk!                                           |     |
| Zeus liebt mich! sag's! heut nuß die Pest noch weichen!                                  |     |
| Juno (auffahrend mit Staunen).                                                           |     |
| Ha! ist es mahr, was tausendzüngiges Gerücht                                             |     |
| Vom Ida bis zum Hämus hat geplandert?                                                    |     |
| Zens liebt dich? Zens grüßt dich in aller Pracht,                                        | 120 |
| Worin des Himmels Bürger ihn bestaunen,                                                  |     |
| Wenn in Saturnias Umarmungen er sinkt? —                                                 |     |
| Laßt, Götter, laßt die grauen Haare nun                                                  |     |
| Zum Orkus fahren — jatt hab' ich gelebt —                                                |     |
| In seiner Götterpracht steigt Aronos' großer Sohn                                        | 125 |
| Bu thr, zu thr, die einst an dieser Brust                                                |     |
| Getrunken hat — zu ihr —                                                                 |     |
| Semele. D Beroe! Er fam,                                                                 |     |
| Ein schöner Jüngling, reizender, als keiner                                              |     |
| Auroras Schoß entflossen, paradicsisch reiner,                                           |     |
| Als Heiperus, wenn er baljamisch haucht,                                                 | 130 |
| In Aetherslut die Glieder eingetaucht,                                                   |     |
| Voll Ernst sein Gang und masestätisch, wie                                               |     |
| Hyperions, wenn Köcher, Pfeil' und Bogen                                                 |     |
| Die Schultern niederschwirren, wie                                                       |     |
| Vom Djean sich heben Silberwogen,                                                        | 135 |
| Auf Maienlüiten hinten nachgeflogen                                                      |     |
| Sein Lichtgewand, die Stimme Melodie,                                                    |     |
| Wie Silberklang aus fließenden Kristallen —                                              |     |
| Entzückender, als Orpheus' Saiten schallen —                                             |     |
| Entzückender, als Orpheus' Saiten schallen — Juno. Ha! meine Tochter! — Die Begeisterung | 140 |
| Erhebt dein Herz zum helikon'ichen Schwung!                                              |     |
| Wie muß das Horen sein! wie himmelvoll das Blicken!                                      |     |

| ierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| t Enfrücken? —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nte Zier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rfeifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Qioharais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Elevereig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | `                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ittituti 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3en_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| es mir,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| den dich gemacht. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r ist von keinen Donnern 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | j                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Echerzen steht dir schön!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inviter, war noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Donnern weiß ich nichts!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| To the state of th |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rne! Beim Reng!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| oer mement Jeas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Du ichmäult 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Du schwörst L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ?                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ş                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beroe!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ş                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berve!<br>Wort, das zur Elendesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ?                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berve!<br>Wort, das zur Elendesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ş                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beroe!<br>Wort, das zur Elendesten<br>nd dich macht! —<br>s!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ?                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beroe!<br>Wort, das zur Elendesten<br>nd dich macht! —<br>s!<br>Nicht Zeus?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beroe!<br>Wort, das zur Elendesten<br>nd dich macht! —<br>s!<br>Nicht Zeus?<br>165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beroe!<br>Wort, das zur Elendesten<br>nd dich macht! —<br>s!<br>Nicht Zeus?<br>165<br>iger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beroe!<br>Wort, das zur Elendesten<br>nd dich macht! —<br>s!<br>- Nicht Zeus?<br>165<br>der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beroe!<br>Wort, das zur Elendesten<br>nd dich macht! —<br>s!<br>- Nicht Zeus?<br>165<br>der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beroe!<br>Wort, das zur Elendesten<br>nd dich macht! —<br>s!<br>- Nicht Zeus?<br>165<br>der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beroe!<br>Wort, das zur Elendesten<br>nd dich macht! —<br>s!<br>- Nicht Zeus?<br>165<br>der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beroe! Wort, das zur Elendesten nd dich macht! —  s! Wicht Zeus? 165 iger Earve wegbetrog — (Semele sintt um). niemals auf! schlingen, laß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beroe! Wort, das zur Eleudesten nd dich macht! —  s! Wicht Zeus?  liger Earve wegbetrog — (Semele sintt um). niemals auf! schlingen, las ge Stille!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beroe! Wort, das zur Eleudesten nd dich macht! —  s! Wicht Zeus?  liger Earve wegbetrog — (Semele sintt um). niemals auf! schlingen, las ge Stille! 176 n, steben! —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beroe! Wort, das zur Eleudesten nd dich macht! —  \$!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berve! Wort, das zur Eleudesten nd dich macht! —  s! Nicht Zeus?  liger darve o wegbetrog — (Sewele sintt um). niemals auf! schlingen, laß ge Stille! 170 n, kleben! — tenschen Tag chlendert!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berve! Wort, das zur Eleudesten nd dich macht! —  s! Vicht Zeus?  liger Earve o wegbetrog — (Semele sintt um). niemals auf! schlingen, laß ge Stille! n, fleben! — teuschen Tag chlendert!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berve! Bort, das zur Eleudesten nd dich macht! —  s! Vicht Zeus?  iger darve o wegbetrog — (Semele sintt um). niemals auf! schlingen, laß ge Stille! n, kleben! — tenschen Tag chleudert! derve Trennungsjahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berve! Bort, das zur Eleudesten nd dich macht! —  s! Vicht Zeus?  leger darve o wegbetrog — (Semele sintt um). niemals auf! schlingen, laß ge Stille! n, tleben! — tenschen Tag chleudert! derve Trennungsjahren n! — Frohlockend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berve! Bort, das zur Eleudesten nd dich macht! —  s! Vicht Zeus?  iger darve o wegbetrog — (Semele sintt um). niemals auf! schlingen, laß ge Stille! n, kleben! — tenschen Tag chleudert! derve Trennungsjahren n! — Frohlockend mit Scham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berve! Bort, das zur Eleudesten nd dich macht! —  s! Vicht Zeus?  iger darve o wegbetrog — (Semele sintt um). niemals auf! schlingen, las ge Stille! n, kleben! — tenschen Tag chtendert! derve Trennungsjahren n! — Frohlockend mit Scham kehren. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berve! Bort, das zur Eleudesten nd dich macht! —  s! Vicht Zeus?  iger darve o wegbetrog — (Semele sintt um). niemals auf! schlingen, laß ge Stille! n, kleben! — tenschen Tag chleudert! derve Trennungsjahren n! — Frohlockend mit Scham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n Enkzücken? — i mir 148 i mir 148 i mir 148 ifte Zier, ckeisen, 1, — Liebereiz ukasion 150 coft nur Zeuß! zen den dich gemacht. — er ist von keinen Donnern 158 Echerzen steht dir schön! Inpiter, war noch Donnern weiß ich nichts! roc! Beim Zeuß! |

| Fortwüten, mag mit aufgebäumten Leichen                                               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Den Deta übergipfeln, mag                                                             |      |
| Ganz Griechentand in ein Gebeinhans wandeln,                                          |      |
| Ch' Semele den Grimm der Götter beugt.                                                |      |
| Betrogen ich und du und Griechenland und alles!                                       | 185  |
| Cemele (richtet sich zitternd auf und stredt einen Arm nach ihr aus).                 |      |
| O meine Berve!                                                                        |      |
| Juno. Crmuntre dich, mein Herz!                                                       |      |
| Bielleicht ist's Zens! Wahrscheinlich doch wohl nicht!                                |      |
| Vielleicht ist's dennoch Zeus! Jest müssen wir's ersahrer                             | . 1  |
| Jest muß er sich enthüllen, oder bu                                                   |      |
| Tight ania saina Emme aibit dan Athichartichan                                        | 190  |
| Fliehst ewig seine Spur, gibst den Abschenlichen                                      |      |
| Der ganzen Todestrache Thebens preis. —                                               |      |
| Schau', teure Tochter, auf — ichau' beiner Beroe                                      |      |
| Ins Angesicht, das sympathetisch dir                                                  |      |
| Sich öffnet — wollen wir ihn nicht                                                    | 195  |
| Bersuchen, Semele?                                                                    | 1.70 |
| Cemele. Nein, bei den Göttern!                                                        |      |
| Ich würd' ihn dann nicht finden —                                                     |      |
| Juno. Mürdest du                                                                      |      |
| Wohl minder elend sein, wenn du in bangen Zweisetu                                    |      |
| Fortschmachtetest — und wenn er's dennoch wäre —                                      |      |
| Cemele (verbirgt das Saupt in Junos Schog).                                           |      |
| Ach! Er ist's nicht!                                                                  |      |
| duno. Und sich in allem Glanz,                                                        | 000  |
| Worin ihn der Olympus je gesehn,                                                      | 500  |
| Dir sichtbar stellte? — Semele! wie nun?                                              |      |
| Dann sollte dich's gerenen, ihn versucht                                              |      |
| 3n haben?                                                                             |      |
| Cemele (auffahrend). Sa! enthüllen muß er fich!                                       |      |
| Juno sidnell). Ch' darf er nicht in deine Urme finken —                               |      |
| Enthüllen muß er sich — Trum höre, gutes Rind!                                        | 205  |
| Enthüllen muß er sich — Trum höre, gutes Kind!<br>Was dir die redlich treue Umme rät, |      |
| Was Liebe mir jest zugelispelt, Liebe                                                 |      |
| Bollbringen wird — sprich, wird er bald erscheinen?                                   |      |
| Cemele. Ch' noch Opperion in Tethys' Bette steigt,                                    |      |
| Veriprach er zu ericheinen —                                                          | 210  |
| Juno (vergeisen, hejtig). Lirklich? Ha!                                               |      |
| Beriprach er? heut schon wieder! (Faht sich.) Laß ihn kom                             | men, |
| Und wenn er eben liebestrunken nun                                                    |      |
| Die Urme anseinander schlingt nach dir,                                               |      |
| So trittst du — merk' dir's — wie vom Blitz                                           |      |
| Gerührt, zurück. Ha! wie er staunen wird!                                             | 215  |
| Nicht lange läffest du, mein Kind, ihn ftannen;                                       |      |
| Du fährlt in fort mit frost'den Eilesblicken                                          |      |

| Ihn wegzustoßen — wilder, feuriger                                                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bestürmt er dich — die Sprödigkeit der Schönen                                       |       |
| Sit nur ein Damm, der einen Regenstrom                                               | 220   |
| Zurückepreßt, und ungestümer prallen                                                 |       |
| Zurückepreßt, und ungestümer prallen<br>Die Finten an — Zest hebst du an zu weinen — |       |
| Giganten mocht' er stehn, mocht' ruhig niederschaun,                                 |       |
| Wenn Typheus' hundertarmiger Grimm                                                   |       |
| Den Offa und Olynip nach seinem Erbthron jagte —                                     | 225   |
| Die Thränen einer Schönen fällen Zens -                                              |       |
| Du lächelst? — Gelt! die Schülerin                                                   |       |
| Ist weiser hier als ihre Meisterin? —                                                |       |
| Run bittest du den Gott, dir eine kleine, kleine,                                    |       |
| Unschuld'ge Bitte zu gewähren, die                                                   | 230   |
| Dir seine Lieb' und Gottheit siegeln sollte                                          | 200   |
| Er schwört's beim Styr! — Der Styr hat ihn gebannt                                   | 1     |
| Entichting part or ninmannabil. On insidit                                           | •     |
| Entschlüpsen darf er nimmermehr! Du sprichst:                                        |       |
| "Ch' sollst du diesen Leib nicht kosten, bis                                         | 235   |
| "In aller Kraft, worin dich Kronos" Tochter                                          | 200   |
| "Umarmt, du zu der Tochter Kadmus' steigest!"                                        |       |
| Laß dich's nicht schrecken, Semele, wenn er                                          |       |
| Die Grauen seiner Gegenwart, die Feuer,                                              |       |
| Die um ihn frachen, dir die Donner, die                                              | 010   |
| Den Kommenden umrollen, zu Popanzen                                                  | 240   |
| Aufstellen wird, den Bunsch dir zu entleiden:                                        |       |
| Das find nur leere Schrecken, Semele —                                               |       |
| Die Götter thun mit dieser herrlichsten                                              |       |
| Der Herrlichkeiten gegen Menschen karg —                                             |       |
| Beharre du nur starr auf deiner Bitte,                                               | 245   |
| Und Juno selbst wird neidisch auf dich schielen.                                     |       |
| Semele. Die Häßliche mit ihren Ochsenaugen!                                          |       |
| Er hat mir's oft im Angenblick der Liebe                                             |       |
| Geklagt, wie sie mit ihrer schwarzen Galle                                           |       |
| Thu martere —                                                                        | 250   |
| Juno (ergrimmt, verlegen beifeite). Sa! Burm! ben Tod für biefen.                    | Hohn! |
| Semele. Wie? meine Beroe! — Was haft du da gemurm                                    | ielt? |
| Inno (verlegen). Nichts - meine Semele! Die schwarze Balle                           | quält |
| Auch nich — ein scharfer, strafender Blick                                           | ·     |
| Muy oft bei Buhlenden für schwarze Galle gelten —                                    |       |
| Und Ochsenaugen sind so wüste Angen nicht.                                           | 255   |
| Semele. O pfui boch, Beroe! Die garftigften,                                         |       |
| Die je in einem Ropfe stecken können!                                                |       |
| Und noch dazu die Wangen gelb und grün,                                              |       |
| Des gift'gen Neides sichkbarliche Strafe —                                           |       |
| Mich jammert Zeus, daß ihn die Reiserin                                              | 260   |
| Wit ihrer efolhaiten Riche feine Nacht                                               |       |

| Verschont und ihren eisersücht'gen Grillen,                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Das muß Frions Rad im Himmel sein.                                                                                                |     |
| funo (in der außersten Berwirrung und Wut auf und ab rajend).                                                                     |     |
| Nichts mehr davon!                                                                                                                |     |
| Semele. Bie, Beroe! jo bitter?                                                                                                    |     |
| Sab' ich wohl mehr gejagt, als wahr ist, mehr,                                                                                    | 265 |
| Als flug ift? —                                                                                                                   |     |
| Juno. Mehr haft du gesagt,                                                                                                        |     |
| Als mahr ist, mehr, als flug ist, junges Weib!                                                                                    |     |
| Preif' Dich beglückt, wenn beine blauen Angen                                                                                     |     |
| Dich nicht zu früh in Charons Rachen lächeln!                                                                                     |     |
| Saturnia hat auch Altär' und Tempel                                                                                               | 270 |
| Und wandelt unter Sterblichen — die Göttin                                                                                        |     |
| Rächt nichts so sehr als höhnisch Rasenrümpien.                                                                                   |     |
| Cemele. Gie mandle hier und fei des Hohnes Zeugin!                                                                                |     |
| Ras fümmert's mich? — Mein Aupiter beichützt                                                                                      |     |
| Was fümmert's mich? — Mein Jupiter beschützt<br>Mir jedes Haar, was fann mir Juno laiden?<br>Doch laß uns davon schweigen, Berve! | 275 |
| Doch lak uns davon ichweigen. Beroe!                                                                                              |     |
| Zeus muß mir heute noch in seiner Pracht erscheinen,                                                                              |     |
| Und wenn Saturnia darob den Pjad                                                                                                  |     |
| Zum Orfus finden sollte —                                                                                                         |     |
| Funo (beiseite). Diesen Pfad                                                                                                      |     |
| Wird eine andre wohl noch vor ihr finden,                                                                                         | 280 |
| Wenn je ein Blig Kronions trifft! —                                                                                               |     |
| (Zu Semele.)                                                                                                                      |     |
| Ja, Semele, fie mag vor Neid zerberften,                                                                                          |     |
| Wenn Radmus' Tochter, Griechenland zur Schau,                                                                                     |     |
| Hoch im Triumphe zum Olympus steigt! —                                                                                            |     |
| Semele (leichtfertig tächelnd). Meinst du,                                                                                        |     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                           | 285 |
| Juno. Ha! ob man auch von Sidon bis Athen                                                                                         |     |
| Von einem andern horet! Semele!                                                                                                   |     |
| Götter, Götter werden sich vom Himmel neigen,                                                                                     |     |
| Götter vor dir niederknien,                                                                                                       |     |
| Sterbliche in demutsvollem Schweigen                                                                                              | 290 |
| Bor des Riesentöters Braut sich bengen                                                                                            |     |
| Und in zitternder Entfernung — —                                                                                                  |     |
| Semele (frijd) aufhipfend, ihr um den hals fallend). Beroe!                                                                       |     |
| Juno. Emigfeiten - grauen Welten                                                                                                  |     |
| Bird's ein weißer Marmor melden:                                                                                                  | 901 |
| Hier verehrt' man Semcle!                                                                                                         | 295 |
| Semele, der Frauen ichonste,<br>Die den Donnerichleuderer                                                                         |     |
| Die den Connerichleuderer                                                                                                         |     |
| Lom Clymp zu ihren Ruffen                                                                                                         |     |
| In den Stand herunterzwang.                                                                                                       |     |

| Und auf Famas tausendsach rauschenden Flügeln<br>Wird's von Meeren schallen und brausen von Hügeln — | 300  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Semele (außer sich). Pythia! Apollo! — Wenn er doch<br>Rur erichiene!                                |      |
| Juno. Und auf dampfenden Altären                                                                     |      |
| Werden sie dich gottlich ehren —                                                                     | 305  |
| Semele (begeistert). Und erhören will ich fie!                                                       |      |
| Seinen Grimm mit Bitten fohnen,                                                                      |      |
| Löschen seinen Blit in Thränen!                                                                      |      |
| Glücklich, glücklich machen will ich fie!                                                            |      |
| Inno (vor sid). Armes Ding! das wirst du nie                                                         | 310  |
| (Rachdentend.)                                                                                       |      |
| Bald zerschmilzt — — — doch — garstig mich zu heißen!<br>Nein! Das Mitleid in den Tartarus!          |      |
| (Zu Semele.)                                                                                         |      |
| Flich nur! Flieh nur, meine Liebe,                                                                   |      |
| Daß dich Zens nicht merke! Laß ihn lang                                                              |      |
| Deiner harren, daß er fenriger                                                                       | 315  |
| Nach dir ichmachte —                                                                                 |      |
| Somele. Beroe! der Himmel                                                                            |      |
| Hat erforen dich zu seiner Stimme!                                                                   |      |
| Ach (Blücksel'ae! vom Olympus neigen                                                                 |      |
| Averden sich die Götter, vor mir niederknien                                                         | 0.50 |
| Sterbliche in demntsvollem Schweigen -                                                               | 320  |
| Lag mir — lag — ich muß von hinnen fliehn! (Ging ab.)                                                |      |
| Juno (fiegjaudzend ihr nachblidend).                                                                 |      |
| Schwaches, stolzes, leichtbetrognes Weib!                                                            |      |
| Freisendes Feuer seine ichmachtenden Blicke,                                                         |      |
| Seine Küffe Zermalmung, Gewittersturm<br>Seine Umarmung dir! — Menschliche Leiber                    | 325  |
| Mögen nicht ertragen die Gegenwart                                                                   |      |
| Des, der die Tonner wirst! – Ha!                                                                     |      |
| (In rajender Entzüdung.)                                                                             |      |
| Wenn nun ihr mächserner sterblicher Leib                                                             |      |
| Unter des Kenertriesenden Armen                                                                      |      |
| Riederschmilzt, wie vor der Sonne Glut                                                               | 330  |
| Floctigter Schnee — ber Meineidige,                                                                  |      |
| Stott der janiten, weicharmiaten Braut,                                                              |      |
| Seine eignen Schreden umhalft — wie troblodend dann                                                  |      |
| Mill ich herüber vom Cithäron weiden mein Auge,                                                      | ->-> |
| Rusen herüber, daß in der Hand ihm der Lonnerfeit                                                    | 335  |
| Niederbebt: Pini doch! umarme                                                                        |      |
| Richt jo unfanft, Saturnins! (Zie eilt davon.)                                                       |      |
| (Enmbhonte.)                                                                                         |      |

## 2. Szene.

Der vorige Saal. Plopliche Klarheit.

Beus in Blingtingegeftalt. Mertur in Entfernung.

|    | eus. Sohn Majas!                                                                                                                                                                     |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| )) | lerfur (inicend mit gesenktem Haupt). Zeus!                                                                                                                                          |       |
| 3  | eus. Auf! Eile! Schwir                                                                                                                                                               | ug    |
|    | Die Flügel fort nach des Skamanders Ufer!                                                                                                                                            |       |
|    | Dort weint am Grabe seiner Schäferin                                                                                                                                                 | 340   |
|    | Ein Schäfer — niemand joll weinen,                                                                                                                                                   |       |
|    | Wenn Saturnius liebet —                                                                                                                                                              |       |
|    | Huf die Tote ins Leben zurück.                                                                                                                                                       |       |
| J) | derkur (auffiehend). Deines Hauptes ein allmächtiger Wint                                                                                                                            |       |
|    | Führt mich in einem Hui dahin, zurück                                                                                                                                                | 345   |
|    | In einem Dui —                                                                                                                                                                       |       |
| 3  | eus. Verzeuch! Als ich ob Argos flog,                                                                                                                                                |       |
|    | Ram wallend mir ein Opferdampf entgegen                                                                                                                                              |       |
|    | Aus meinen Tempeln — Das ergötzte mich,                                                                                                                                              |       |
|    | Daß mich das Volk jo ehrt — Erhebe deinen Flug                                                                                                                                       |       |
|    | Daß mich das Volk jo ehrt — Erhebe deinen Flug<br>Zu Ceres, meiner Schwester — so spricht Zeus:<br>Zehntausendsach soll sie auf fünfzig Jahr<br>Ten Argiern die Halmen wiedergeben — |       |
|    | Zehntausendsach soll sie auf fünfzig Jahr                                                                                                                                            | 350   |
|    | Den Argiern die Halmen wiedergeben —                                                                                                                                                 |       |
| )) | derfur. Mit zitternder Gile                                                                                                                                                          |       |
|    | Vollstreck' ich deinen Zorn — mit sanchzender,                                                                                                                                       |       |
|    | Allvater, deine Huld; denn Wollust ist's                                                                                                                                             |       |
|    | Den Göttern, Menschen zu beglücken; zu verderben                                                                                                                                     | 355   |
|    | Die Menschen, ist den Göttern Schmerz — Gebeut!                                                                                                                                      |       |
|    | Wo soll ich ihren Dank vor deine Thren bringen,                                                                                                                                      |       |
|    | Nieden im Stanb oder droben im Göttersitz?                                                                                                                                           |       |
| 3  | eus. Nieden im Götterfiß! — Im Palaste                                                                                                                                               |       |
|    | Meiner Semele! Flouch! (Merfur geht ab.)                                                                                                                                             | 360   |
|    | — — — — — Sie kommt mir nicht entgegen,                                                                                                                                              |       |
|    | Wie jouft, an ihre wollustschwellende Bruft                                                                                                                                          |       |
|    | Den Rönig des Olympus zu empfangen?                                                                                                                                                  |       |
|    | Warum kommt meine Semele mir nicht                                                                                                                                                   |       |
|    | Entgegen? — Ledes — totes — granenvolles Schweigen                                                                                                                                   | 45.1- |
|    | Herricht ringsumber im einsamen Palast,                                                                                                                                              | 365   |
|    | Der sonst so wild und so bacchantisch lärmte —                                                                                                                                       |       |
|    | Rein Linkthen regt sich — auf Citharons (Sipsel Stand siegsrohlodend Juno — ihrem Zeus                                                                                               |       |
|    | Stand fregreohlodend Juno — threm Zeus                                                                                                                                               |       |
|    | Will Semele nicht mehr entgegeneilen —                                                                                                                                               |       |
|    | (Pause, er jährt auf.)                                                                                                                                                               |       |
|    | Ha! jollte wohl die Frevlerin gewagt                                                                                                                                                 | 370   |

| In meiner Liebe Heiligtum sich haben?                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Caturnia — (Litharon — thr Crining) —                                                         |      |
| Entieken Ilhuma! — Semele — — Getroit! —                                                      |      |
| Getrost! Ich bin dein Zeus! Der weggehauchte Himmel Soll's lernen: Semele! ich bin dein Zeus! |      |
| Coll's lernen: Semele! ich bin dein Zens!                                                     | 375  |
| 280 th die Zittl, die hat extremen woulte,                                                    |      |
| Ranh anzumehn, die Zeus die Seine nennt? -                                                    |      |
| Rauh anzuwehn, die Zeus die Seine nennt? —<br>Der Ränke spott' ich — Semele, wo bist du? —    |      |
| Lang ichmachtet' ich, mein weltbelaftet Saupt                                                 |      |
| Un beinem Bufen zu begraben, meine Ginnen                                                     | 380  |
| Bom wilden Sturm der Weltregierung eingelullt,                                                |      |
| Und Zügel, Steu'r und Wagen weggeträumt                                                       |      |
| Und im Genuß der Seligkeit vergangen!                                                         |      |
| D Wonnerausch! Selbst Göttern süßer Tanmel!                                                   |      |
| Glücksel'ge Trunkenheit! — Was ist Uranos' Blut,                                              | 385  |
| Was Nektar und Ambrosia, was ist                                                              |      |
| Der Thron Olymps, des Himmels goldnes Zepter,                                                 |      |
| Was Allmacht, Ewigkeit, Unsterblichkeit, ein Gott                                             |      |
| Ohne Liebe?                                                                                   |      |
| Der Schäfer, ber an seines Stroms Gemurmel                                                    | 390  |
| Der Lämmer an der Gattin Brust vergißt,                                                       |      |
| Beneidete mir meine Keile nicht.                                                              |      |
| Sie naht — sie kommt — D Perle meiner Werke,                                                  |      |
| Weib! — Anzubeten ist der Künstler, der                                                       |      |
| Dich ichut — — Ich ichuf dich — bet' mich an                                                  | 395  |
| Dich schuf — Sch schuf dich — bet' mich an, Zens betet an vor Zens, der dich erschuf!         |      |
| Ha, wer im ganzen Wesenreiche, wer                                                            |      |
| Verdammet mich? — Wie unbemerkt, verächtlich                                                  |      |
| Berschwinden meine Welten, meine strahlenquillenden                                           |      |
| Gestirne, meine tanzenden Systeme,                                                            | 400  |
| Mein ganzes großes Saitenspiel, wie es                                                        |      |
| Die Weisen nennen, wie das alles tot                                                          |      |
| Gegen eine Seele!                                                                             |      |
| emele (tommt näher, ohne aufzuschauen).                                                       |      |
| eus. Mein Stolz, mein Thron ein Staub! D Semele!                                              |      |
| (Fliegt ihr entgegen, sie will fliehen.)                                                      |      |
| Du flichft? - Du schweigft? - Ba! Semele! du fliehft?                                         | 405  |
| emele (ihn wegstoßend). Hinweg!                                                               |      |
| ens (nach einer Pause des Erstaunens).                                                        |      |
| Träumt Jupiter? Will die No                                                                   | ıtur |
| Bu Grunde fturgen? - Co fpricht Semele? -                                                     | •••• |
| Wie, keine Antwort? Gierig streckt mein Arm                                                   |      |
| Nach dir sich aus — So pochte nie mein Herz                                                   |      |
| Der Tochter Agenors entgegen, so                                                              | 410  |
| Schlug's nie an Ledas Bruft, so brannten meine Lippen                                         |      |
|                                                                                               |      |

Nach Danaes verichlofinen Kuffen nie. Als jebo Schweig, Berrater! Semele. Zeus (unwillig, garttich) Semete! Semele. Meuch! Zend (mit Majestät sie ansehend). Ich bin Zens! Zemele. Du Zens? 415 Gruttre, Salmoneus, mit Schrecken wird Er wiederfordern den gestohtnen Schmud, Den du gelästert hast — Du bist nicht Zens! Bend (groß). Der Weltban dreht im Wirbel fich um mich Und nenut mich fo Zemeic. Sa! (Sottesläiteruna! Bene (janiter). Wie, meine Götttiche? Bon wannen Diejer Ton? 120 Wer ist der Wurm, der mir dein Berg entwendet? Semele. Mein Herz war dem geweiht, des Aff' du bist -Dit kommen Menichen unter Götterlarve, Ein Weib zu fangen — Fort! Du bift nicht Zens! Beug. Du gweifelst? Mann an meiner Gottbeit Cemete 125 Roch zweifeln? Semele (wehmütig). Wärft du Zeus! Rein Gohn Des Morgennimmerseins soll diesen Mund berühren. Zeus ift dies Berg geweiht - - - D, wärft du Zeus! Bend. Du weinest? Bens ift ba, und Semele foll weinen? (Miederfattend.) Sprich, fordre! und die knechtiiche Natur Soll zitternd por der Tochter Radmus' liegen! 430 Gebeut! und Etrome machen gablings Salt! Und Selifon and Raufains and Conthus Und Athos, Mintale and Mhodope and Pindus, Ron meines Winkes Allaewatt 135 Entfessett, küssen Thal und Triften Und tanzen, Gloden gleich, in den verfinsterten Lüften. Gebeut! und Nord= und Dit= und Wirbelwind Belagern den allmächtigen Trident, Durchrütteln Bosidaons Throne, Emporet steigt das Meer, Gestad' und Damm zu Hohne, Der Blit prablt mit der Nacht, und Pol und Himmel frachen. Der Donner brütlt aus tausendsachem Rachen, Der Diean lauft gegen den Olympus Sturm, Dir flotet der Orkan ein Siegestied entgegen, 115 (Sebent --3ch bin ein Weib, ein sterblich Weib, Semele. Wie fann vor seinem Topf der Töpfer liegen,

Der Rünstler knien vor seiner Statue?

| 3ens. Bygmalion beugt sich vor seinem Meisterstücke —<br>Zeus betet an vor seiner Semele!                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semele (heitiger weinend). Steh auf — fteh auf — D weh mir armen Mädchen! Zeus hat mein Herz, nur Götter kann ich lieben, Und Götter lachen mein, und Zeus verachtet mich! Zeus. Zeus, der zu deinen Füßen liegt — |
| Zens. Zens, der zu deinen Jüßen siegt — Steh auf!<br>Zeus thronet über höhern Donnerkeisen                                                                                                                         |
| Und spottet eines Wurms in Junos Armen. 3eus (mit Hestigteit). Ha! Semese und Juno! — Wer Sin Wurm?                                                                                                                |
| Semele. D, unaussprechlich glücklich wär'<br>Die Tochter Kadmus', wärst du Zeus — D weh!<br>Du bist nicht Zeus!                                                                                                    |
| Dand Get and School School !                                                                                                                                                                                       |
| Jens (steht auf). Ich bin's! (Medt die Hand aus, ein Regenbogen steht im Saal. Die Musik begteitet die Gricheinung.)                                                                                               |
| Rennst du mich nuu?<br>Semele. Stark ist des Menschen Arm, wenn ihn die Götter stüßen. 460<br>Dich liebt Saturnins — Nur Götter kann<br>Zig lieben —                                                               |
| Bene. Roch! noch zweifelst du,                                                                                                                                                                                     |
| Db meine Kraft nur Göttern abgeborget,                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                    |
| Nicht gottgeboren sei? — Die Götter, Semele,                                                                                                                                                                       |
| Berleihn den Menschen oft wohlthätige Kräfte, 465                                                                                                                                                                  |
| Doch ihre Schrecken leihen Götter nie —                                                                                                                                                                            |
| Tod und Berderben ist der Gottheit Siegel,                                                                                                                                                                         |
| Tötend enthüllt sich Jupiter dir!                                                                                                                                                                                  |
| (Er redt die Hand aus. Rnall, Feuer, Rauch und Erdbeben. Musik begleitet hier und in Zufunft den Zauber.)                                                                                                          |
| Semele. Zieh beine Sand zurud! - O Buade, Guade                                                                                                                                                                    |
| Dem armen Bolt! Dich hat Saturnins 470<br>Gezeuget —                                                                                                                                                               |
| Zeus. Sa! Leichtfertige!                                                                                                                                                                                           |
| Soll Zeus dem Starrfinn eines Weihes wohl                                                                                                                                                                          |
| Planeten drehn und Sonnen stillstehn heißen?                                                                                                                                                                       |
| Zeus wird es thun! — Dit hat ein Götterjohn                                                                                                                                                                        |
| Den senerschwangern Bauch der Kelsen aufgeritt, 475                                                                                                                                                                |
| Doch seine Kraft erlahmt in Tellus' Schranken;                                                                                                                                                                     |
| Das fann nur Zeus!                                                                                                                                                                                                 |
| (Er redt die Sand aus, die Come verschwindet, es wird plottich Racht.)                                                                                                                                             |
| Semele (ftürzt vor ihm nieder). Allmächtiger! - D, wenn                                                                                                                                                            |
| Du sieben könntest! (Gs wird wiederum Tag.)                                                                                                                                                                        |
| Pous Gal die Tochter Radmus' fraat                                                                                                                                                                                 |

| R                                       | conion, ob Aronion lieben fönnte?                                                                                               |          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                         | n Wort — und er wirft seine Gottheit ab, 48                                                                                     | R)       |
| 21                                      | ird Fleisch und Blut und stirbt und wird geliebt.                                                                               |          |
| Sem                                     | ele. Das thäte Zeus?                                                                                                            |          |
| Bens                                    |                                                                                                                                 |          |
| 20                                      | pollo jelbst gestand, es sei Entzücken,                                                                                         |          |
| 9)                                      | ensch unter Menichen sein — Ein Wink von dir — Ich bin's                                                                        | Š        |
|                                         | ele (fällt ihm um den Hale).                                                                                                    | •        |
| ົົວ                                     | Jupiter, die Weiber Epidaurus' schelten                                                                                         | 3        |
| Œ                                       | n thöricht Mädchen deine Semele,                                                                                                |          |
|                                         | ie, von dem Donnerer geliebet, nichts                                                                                           |          |
|                                         | on ihm erbitten fann —                                                                                                          |          |
|                                         | heitig). Erröten sollen                                                                                                         |          |
|                                         | ie Weiber Spidaurus'! — Bitte! bitte nur!                                                                                       |          |
| $\widetilde{n}$                         | 1d bei dem Styr, des schrankenlose Macht                                                                                        | 90       |
| = (Z                                    | elbst Götter stlavisch beugt — wenn Zeus dir zaudert,                                                                           |          |
| ~<br>≈                                  | o joll der Gott in einem einzigen Ru                                                                                            |          |
| - 13                                    | nunter mich in die Vernichtung donnern!                                                                                         |          |
| رنٍ.<br>حديد ع                          | ele (iroh anijpringend). Daran erfenn' ich meinen Jupiter!                                                                      |          |
| eriii                                   | u schwurest mir — der Styr hat es gehört!                                                                                       | ) =      |
|                                         | o laß mich denn nie anders dich umarmen,                                                                                        | .,       |
|                                         | s wie                                                                                                                           |          |
| 20<br>(44.6                             | os inte —<br>(erigiroden igreiend). Unglückliche! halt ein!                                                                     |          |
| Dens<br>Sam                             | ele. Saturnia —                                                                                                                 |          |
| oni<br>Omi                              | Chair in San Mand subolim) Ranitumana!                                                                                          |          |
| Sem<br>Sem                              | k (will ihr den Mund zuhalten). Verstumme!<br>ele.                                                                              |          |
|                                         |                                                                                                                                 |          |
|                                         | (bleich, von ihr weggewandt).                                                                                                   | <u>ر</u> |
| - 2                                     | ı şpät! Der Laut entrann! — Der Styr! — Du haşt den To<br>Geten – Semele!                                                       | H        |
| Zem                                     | teten, Jemete:                                                                                                                  |          |
|                                         | L. Den Himmel gab' ich drum, hätt' ich dich minder nur                                                                          |          |
| Dens<br>Ge                              | eliebt! (Mit faltem Entjetjen sie anstarrend.)                                                                                  |          |
| 9                                       | Du bijt verloren! —                                                                                                             |          |
| Zeut                                    |                                                                                                                                 |          |
|                                         | (cultural a new fide films > 115)                                                                                               |          |
| Jens<br>S                               | r (grimmig vot 11a) nintevend).<br>1! merk' ich nun dein Siegfrohlocken, Juno?<br>dermünichte Kijerincht! — Dobeie Roje ftirht! |          |
| - 32 (<br>- 33 )                        | erwünichte Eijeriucht! — D, dieje Roje stirbt!                                                                                  |          |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | $\mathcal{L}_{i}$                                                                                                               | ١-       |
| ن<br>س                                  | i lajoti o lotoj. ja iojatao jai ota atajetoti.                                                                                 | ٠.       |
| 5 cm                                    | ele. Du geizest nur mit deiner Herrlichfeit!                                                                                    |          |
| Zene                                    | . Fluch über meine Herrlichkeit, die dich                                                                                       |          |
| 0                                       | rblendete! Fluch über meine Größe,                                                                                              |          |
| 2                                       | ie did) zerschmettert! Fluch, Fluch über mich,<br>ür ich mein Glück auf morschen Stank gebout! 51                               |          |
|                                         | an tay meth other and mortalen other ground.                                                                                    | ٠,       |
| ot m                                    | ite. Lus fino mit teete Cufteden, Jens. — mit bungt                                                                             |          |
| :ઇલ                                     | or beinem Trohen nicht!                                                                                                         |          |

|     | end. Bethörtes Kind!                                |       |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|
| _   | Geh — nimm das lette Lebewohl auf ewig              |       |
|     | Bon beinen Freundinnen — nichts — nichts vermag     |       |
|     | Dich mehr zu retten Semele! ich bin bein Zeus!      | 515   |
|     | And das nicht mehr — Geh —                          |       |
| 3   | emele. Reidischer! der Stur!                        |       |
|     | In wirst mir nicht entschlüpfen. (Sie geht ab.)     |       |
|     | ens. Rein! triumphieren joll sie nicht. — Erzittern |       |
|     | Coll sie — und frast der tötenden Gewalt,           |       |
|     | Die Erd' und himmel mir zum Schemel macht,          | 520   |
|     | Will an den schroffsten Felsen Thraciens            |       |
|     | Mit diamantnen Retten ich die Arge schnieden —      |       |
|     | Nuch diesen Schwur —                                |       |
|     | (Mertar ericheint in Entjernung.)                   |       |
|     |                                                     |       |
| 031 | Was will dein rascher Flug?                         |       |
|     | lerfur. Fenrigen, geflügelten, weinenden Dant       |       |
|     | Der Glücklichen —                                   | . 525 |
| 30  | ens. Verderbe sie wieder!                           |       |
|     | erfur (erstaunt). Zetts!                            |       |
|     | eus. Slücklich soll niemand sein!                   |       |
|     | Sie stirbt —                                        |       |
|     |                                                     |       |

(Der Vorhang fällt.)

# Der Menschenkeind.

Ein Fragment.

Gegend in einem Bark.

### 1. Szene.

Angelifa von Sutten. Wilhelmine von Sutten, ihre Tante und Stiftsdame, tommen aus einen: Wäldden; bald daranf Gartner Biber.

Angelifa. Hier wollten wir ihn ja erwarten, liebe Tante, Sie setzen sich so lange ins Rabinett und lesen. Ich hote mir meine Blumen beim Bärtner. Unterdessen wird's neun Uhr, und er kommt. — Sie sind's doch zufrieden?

Wilhelmine. Wie es dir Vergnügen macht, meine Liebe.

(Geht nach ber Laube.)

Gärtner Biber (bringt Mumen). Das Beste, was ich heute im Bermögen habe, gnädiges Fräulein. Meine Syngzinthen sind alle.

Angelita. Recht ichonen Dant auch für Diejes.

Viber. Aber eine Rose sollen Sie morgen haben, die erste vom ganzen Frühling, wenn Sie mir versprechen wollen -

Angelifa. Was münichen Gie, guter Biber?

Viber. Sehen Sie, gnädiges Fräulein, meine Aurifeln sind nun auch fort, und mein ichöner Levkojenstor geht zu Ende, und der gnädige Gerr haben mir wieder nicht ein Blatt angesehen. Da hab' ich voriges Jahr den großen Sumpf lassen austrocknen gegen Mitternacht und einige tausend Stück Bäume darauf gezogen. Die junge Welt treibt sich und schießt empor — es ist ein Seelenvergnügen, darunter hinzuwandeln — Ich bin da, wie die Sonne kommt, und sreue mich schon im voraus der Herrelichkeit, wenn ich den gnädigen Herrn einmal werde hereinsühren. Es wird Abend und wieder Abend — und der Herr hat sie nicht bemerkt. Sehen Sie, mein Fräulein, das schmerzt mich, ich kann's nicht leugnen.

Angelifa. Es geschieht noch, gewiß geschieht's noch — haben

Sie indes Geduld, guter Biber.

Biber. Der Bark kostet ihm, jahrans jahrein, seine baren zweitausend Thaler, und ich werde bezahlt, wie ich's nicht ver=

diene — wozu nütz' ich denn, wenn ich dem Herrn für sein vieles Weld nicht einmal eine fröhliche Stunde gebe? Nein, gnädiges Fräulein, ich kann nicht länger das Brot Jhres Herrn Vaters effen, oder er muß mich ihm beweisen lassen, daß ich ihn nicht drum bestehte.

Ungelifa. Ruhig, ruhig, lieber Mann. Das wiffen wir alle,

daß Sie das und noch weit mehr verdienen.

Viber. Mit Ihrer Erlandnis, mein Fräulein, davon können Sie nicht sprechen. Daß ich meine zwölf Stunden des Tags seinen Garten beschicke, daß ich ihm nichts veruntreue und Ordnung unter meinen Leuten erhalte, daß bezahlt mir der gnädige Herr mit Geld. Aber daß ich es mit Freuden thue, weil ich es ihm thue, daß ich des Nachts davon träume, daß es mich mit der Morgensonne heraustreibt — das, mein Fräulein, muß er mir mit seiner Jufriedenheit lohnen. Sin einziger Besuch in seinem Park thut hier mehr als alle sein Mammon — und sehen Sie, mein gnädiges Fräulein — das eben war's, warum ich Sie jest habe —

Ungelika. Brechen Sie davon ab, ich bitte. Sie selbst wissen, wie oft und immer vergeblich — Uch! Sie kennen ja meinen Bater.

Biber (ihre Hand jassend und mit Lebbastigteit). Er ist noch nicht in seiner Baumschule gewesen. Bitten Sie ihn, daß er mir erslaube, ihn in seine Baumschule zu führen. Es ist nicht möglich, diesen Dank einzusammeln von der unvernünstigen Rreatur und Menschen verloren geben. Wer darf sagen, daß er an der Freude verzweisle, so lange noch Arbeiten sohnen und Hoffnungen einschlagen? —

"Ungelika. Ich verstehe Sie, redlicher Biber — vielleicht aber waren Sie mit Gewächsen alücklicher als mein Bater mit

Menschen.

Biber (schnett und bewegt). Und er hat eine solche Tochter? (Er will mehr sagen, unterdrückt es aber und schweigt einen Augenblick.) Der gnädige Herr mögen viel ersahren haben von Menichen — der ichlecht besolhnten Erwartungen viel, der gescheiterten Plane viel — aber (die Hand des Fräuleins mit Lebhastigkeit ergreisend) eine Hoffmung ist ihm aufgegangen — Alles hat er nicht ersahren, was eines Mannes Herz zerreißen kann —

(Gr entfernt fich.)

## 2. 5zene.

Angelifa. Withelmine.

Wilhelmine (steht auf und folgt ihm mit den Augen). Ein sonder= barer Mann! Immer fällt's ihm aufs Herz, wenn diese Saite berührt wird. Es ist etwas Unbegreistiches in seinem Schicksal. Angelika (sich unruhig umsehend). Es wird sehr spät. Er hat sonst nie so lange auf sich warten lassen – Rosenberg.

Wilhelmine. Er wird nicht ausbleiben. Wie ängstlich wieder

und ungeduldig!

Augelika. Und diesmal nicht ohne Grund, siebe Tante — Wenn es sehlichtagen sollte! Ich habe diesen Tag mit Herzense angst herannahen sehen.

Wilhelmine. Erwarte nicht zu viel von diesem einzigen

Tage.

Angelifa. Wenn er ihm mißfiele? — Wenn sich ihre Charaftere zurückstießen? — Wie kann ich hossen, daß er mit ihm die erste Ausnahme machen werde? — Wenn sich ihre Charaftere zurückstießen? — Meines Vaters kränkende Vitterkeit und Rossenbergs leicht zu reizender Stolz! Jenes Trüßsinn und Nossenbergs heitre mutwillige Frende! — Unglücklicher konnte die Natur nicht spielen — und wer ist mir Bürge, daß er ihm einen zweiten Besuch nicht eben darum verweigert, weil er schon bei dem ersten Gesahr lief, ihn hochzuschäßen?

Wilhelmine. Leicht möglich, meine Liebe — Doch von allem

dem sagte dir noch gestern dein Berg nichts.

Angelika. Gestern! Solange ich nur ihn sah, nur ihn fühlte, nichts wußte, als ihn! Da iprach noch das leichtsunige, liebende Mädchen. Jeht ergreift mich das Bild meines Baters, und alle meine Hoffnungen verschwinden. D, warum konnte denn dieser liebliche Traum nicht sortdauern? Warum mußte die ganze Freude meines Lebens einem einzigen schrecklichen Wurf übers

lassen werden?

Wilhelmine. Deine Furcht macht dich alles vergessen, Anzgelika. Bon dem Tage an, da dir Rosenberg seine Liebe bekannte, da er deinetwegen alle Bande zerriß, die ihn an seinen Hos, an die Bergnügungen der Hande zerriß, die ihn an seinen Hos, an die Bergnügungen der Handet geseiselt hielten, da er sich streiwillig in die traurige Einöde seiner Güter verbannte, um dir näher zu sein — seit jenem Tage hat der Gedanke an deinen Bater deine Ruhe vergistet. Warst du es nicht selbst, die an der Heinschleit dieses Verständnisses Anstoß nahm? die mit unablässigen Bitten und Mahnungen so tange in ihn kürmte, bis er, ungern genug, sein Versprechen gab, sich um die Gunst deines Baters zu bewerben? Mein Vater, sagtest du, hängt nur noch durch ein einziges Vand an den Menschen; die Welt hat ihn auf ewig verloren, wenn er die Entdeckung macht, daß auch seine Tochter ihn hintergangen hat.

Angelika (mit reger (smofindung). Nie, nie soll er das! — Erinnern Sie mich noch oft, liebe Tante. Ich fühle mich stärter, entschloßener. Alle Welt hat ihn hintergangen — aber wahr soll seine Tochter sein. Ich will keinen Hoffmungen Namm geben, die sich vor meinem Bater verbergen müßten. Bin ich es seiner Güte

nicht ichuldig? Er gab mir ja alses. Selbst für die Frenden des Lebens erstorben, was hat er nicht gethan, um mir sie zu schenken? Mir zur Lust schuf er diese Gegend zum Paradiese und ließ alle münste wetteisern, das Herz seiner Angelika zu entzücken und ihren Geist zu veredeln. Ich vin eine Königin in diesem Gediet. An mich trat er das göttliche Amt der Wohlthätigkeit ab, das er mit bluztendem Herzen selbst niederlegte. Mir gab er die süße Vollmacht, das verschämte Esend zu juchen, verhehlte Thränen zu trocknen und der flüchtigen Armut eine Zuslucht in diesen stillen Bergen zu öffnen. — Und für alles dieses, Wilhelmine, legte er mir nur die leichte Bedingung auf, eine Welt zu entbehren, die ihn von sich stieß.

Wilhelmine. Und haft du fie nie übertreten, Diese leichte

Bedingung?

Angelika. — Ich bin ihm ungehorsam geworden. Meine Winsche sind über diese Mauern gestogen — ich bereue es, aber ich kann nicht wieder umkehren.

Wilhelmine. Che Rosenberg in diesen Balbern jagte, marft

du noch jehr glücklich.

Ungelika. Glücklich wie eine Simmlische - aber ich kann

nicht wieder umfehren.

Wilhelmine. So auf einmal hat fich alles verändert? Huch deine sonst jo traute Gespielin, diese schone Ratur, ist dieselbe

nicht mehr?

Ungelifa. Die Natur ist die nämliche, aber mein Herz ist es nicht mehr. Ich habe Leben gekostet, kann mich mit der toten Bildsäule nicht mehr zusrieden geben. O wie jest alles verwanzdelt ist um mich herum. Er hat alle Erscheinungen um mich her bestochen. Die aussteigende Sonne ist mir jest nur ein Stundenzweiser seiner Ankunst, die sallende Jontane murmelt mir seinen Namen, meine Blumen hauchen nur seinen Aten aus ihren Kelzchen. — Sehen Sie mich nicht so sinster an, liebe Tante — Jit es denn meine Schuld, daß der erste Mann, der mir außerhalb unster Grenzsteine begegnete, gerade Rosenberg war?

Wilhelmine (gerührt sie ausebend). Liebes unglückliches Mädchen also auch du — ich bin unschuldig, ich hab' es nicht hinterstreiben können — Mage mich nicht au, Angelika, wenn du einst

deinem Schickfale nicht entillieben wirft.

Angelika. Immer jagen Sie mir das vor, liebe Tante. Ich verstehe Sie nicht.

Wilhelmine. — Der Park wird geöffnet.

Angelika. Das Schnauben seiner Diana! — Er kommt. Es ist Rosenberg. (3hm entgegen.)

## Schluß der 3. Szene.

Ungelifa. Ach, Rojenberg, mas haben Gie gethan? Gie

haben fehr übel gethan.

Rosenberg. Das fürcht' ich nicht, meine Liebe. Es war ja Ihr Wille, daß wir miteinander bekannt werden sollten; Sie wünschten, daß ich ihn interessieren möchte.

Angelifa. Wie? und das wollen Sie dadurch erreichen, daß

Sie ihn gegen sich aufbringen?

Rojenberg. Kür sest durch nichts anders. Sie haben mir selbst erzählt, wie viele Versuche auf seine Gemütstrankheit schon mislungen sind. Alle jene unbestellten seierlichen Sachwalter der Menschheit haben ihn nur seine Neberlegenheit fühlen lassen und sind schlecht genug gegen die verfängliche Berediamkeit seines Kummers bestanden. Ihm mag es einerlei sein, ob wir übrigen an die Gerechtigkeit dieses Hasses glauben; aber nie wird er's dulden, das wir geringschäftig davon denken. Dieser Demütigung fügt sich sein Stolz nicht. Uns zu widerlegen, war ihm freilich nicht der Mühe wert, aber in seinem Unwillen kann er sich wohl entichließen, uns zu beschämen — Es kommt zum Gespräch — das ist alles, was wir sürs erste wünschten.

Angelika. Sie nehmen es zu leicht, lieber Rosenberg. — Sie getrauen sich, mit meinem Bater zu spielen. Wie sehr fürchte

ich —

Rosenberg. Kürchten Sie nichts, meine Angelika. Ich sechte für Wahrheit und Liebe. Zeine Sache ist so schlimm, als die meinige gut ist.

Wilhelmine (welche diese gange Zeit über wenig Anteil an der Unterredung zu nehmen geichienen hat). Sind Sie bessen wirklich so ge-

wiß, Berr von Rojenberg?

Rosenberg (der fid raid ju ihr wendet, nach einem turgen Stills schweigen ernithaft). Ich denke, daß ich's bin, mein gnädiges Fräulein.

Wilhelmine Gent auf). Dann schade um meinen armen Bruder. Es ist ihm so schwer gesallen, der unglückliche Mann zu werden, der er ist, und wie ich sehe, ist es etwas so Leichtes, ihm das Urteil zu sprechen.

Angelita. Laisen Sie uns nicht zu voreilig richten, Rosen berg. Wir wissen so wenig von den Schickfalen meines Baters.

Rosenberg. Mein ganzes Mitleid soll ihm dafür werden, liebe Angelika — aber nie meine Achtung, wenn sie ihn wirklich zum Menichenhasser machten. — Es ist ihm ichwer gefallen, sagen Sie (zu der Stiftsdame), dieser unglückliche Mann zu werden — aber wollten Sie wohl die Rechtsertigung eines Menichen übernehmen, der dassenige an sich vollendet, was ein ichreckliches Schicksal ihm

noch erlassen hat? Dem Nasenden wohl das Wort reden, der auch den einzigen Mantel noch von sich wirft, den ihm Räuber gelassen haben? — Oder wissen Sie mir einen ärmern Mann zwischen Himmel und Erde, als den Meuschenseind?

Wilhelmine. Wenn er in der Verfinsterung seines Jammers nach Giften greift, wo er Linderung suchte, was geht das Sie Glücklichen an? Ich möchte den blinden Armen nicht hart an:

taffen, dem ich kein Auge zu schenken habe.

Nojenberg (mit aufsteigender Abte und etwas tebhafter Stimme). Nein, bei (Bott! nein! — aber meine Seele entbreunt über den Unsdankbaren, der sich die Angen mutwillig zudrückt und dem Geber des Lichtes flucht — Was kann er gelitten haben, das ihm durch den Besitz dieser Tochter nicht unendlich erstattet wird? Darf er einem Geschlechte fluchen, das er täglich, stündlich in diesem Spieget sieht? Menschenhaß, Menschenfeind! Er ist keiner. Ich will es beschwören, er ist keiner. Glauben Sie mir, Fräulein von Hutten, es gibt keinen Menschenhaßer in der Natur, als wer sich allein andetet oder sich selbst verachtet.

Angelika. Gehen Sie, Rosenberg. Ich beschwöre Sie, gehen Sie. In dieser Stimmung dürfen Sie sich meinem Bater nicht zeigen.

Rojenberg. Recht gut, daß Sie mich erinnern, Angelika. — Wir haben hier ein Gespräch angefangen, wobei ich immer versjucht bin, allzu lebhaft Partei zu nehmen — Berzeihen Sie, mein Fränkein! — Auch möcht ich nicht gern Gesahr kaufen, vorschuelk zu sein, und soll doch erst heute mit dem Bater meiner Angelika bekannt werden. — Von etwas anderm denn! — Dieses Gesicht wird so ernsthaft, und die Wangen der Tochter muß ich erst heiter sehen, wenn ich Mut haben soll, bei dem Bater für meine Liebe zu kämpsen. Das ganze Städtchen war ja geschmückt, wie an einem Festtag, als ich vorberkam. Wozu diese Anstalt?

Angelifa. Meinen Bater zu feinem Geburtstage zu begrüßen.

## 4. 53ene.

Buld en, in Angelifas Dienften, ju ben Borigen.

Inlden. Der Herr hat geschickt, gnädiges Fräulein. Er will Sie vor Mittag noch sprechen. — Sie auch da, Herr von Rosenberg? Sie will er auch sprechen.

Angelifa. Und beide! Beide zusammen — Rosenberg —

Und beide! Was bedeutet das?

Julchen. Zusammen? Nein, davon weiß ich nichts.

Rojenberg (im Begriffe, wegzugeben, zu Angelita). Ich laffe Sie vorangeben, gnädiges Fräulein. Sanfter werd ich ihn aus Ihren Händen empfangen.

Unaclika (angittid). Sie verlassen mich, Rosenberg - Wohin? - 3d muß Sie noch etwas Wichtiges fragen.

Rojenbera Gubrt fie beifeite. Wilhelmine und Aulden verlieren fich im

Sinterarunder.

Aulden. Kommen Sie mit, anädiges Fräntein, den festlichen

Alufzug zu jehen.

Ungelifa. Das ist ein banger, fürchterlicher Morgen für uns, Rojenbera — es ailt Trennung, ewige Trennung! - Sind Sie auch porbereitet - gerafit auf alles, mas geschehen kann? Bom find Sie entichloffen, wenn Sie meinem Bater miß: iallen?

Rojenberg. Ich bin entichlossen, ihm nicht zu mißfallen. Angelifa. Zest nicht diesen leichten Sinn, wenn ich Ihnen jemals teuer war, Rosenberg — Es sieht nicht bei Ihnen, wie die Würfel fallen -- Wir muisen das Schlimmste erwarten wie das Erfrenlichite. 3ch dari Sie nicht mehr jehen, wenn Sie un= irennolich von einander icheiden — was haben Gie beichtoffen zu thun, wenn er Ihnen Achtung verweigert?

Rojenberg. Gute, Liebe, - fie ihm abumötigen.

Angelifa. D, wie wenig fennen Gie ben Mann, dem Gie io zuversichtlich entgegen geben! Sie erwarten einen Menschen. den Ihränen rühren, weil er weinen fann — hoffen, daß die sanften Tone Ihres Berzens widerhallen werden in dem seinigen? - Ach! es ist zerriffen, dieses Saiteniviel, und wird emig teinen Rlang mehr geben. Alle Ihre Waffen konnen fehlen, alle Stürme auf sein Herz mißtingen - Rosenberg! noch einmat! was beschließen Sie, wenn sie alle miklingen?

Rojenberg (rubig ibre Band faijend). Alle werden's nicht, alle gewiß nicht! Kaffen Sie Berg, liebe Furchtiame! Mein Entichluß ift gefaßt. 3ch habe mir diefen Menichen zum Biele gemacht, babe mir vorgeiett, ihn nicht aufznachen, also hab' ich ihn ja

gewiß. (Eie geben ab.)

### 5. Szene.

#### Ein Saal.

v. Sutten aus einem Rabinett. Abet, jem Baushofmeifter, folgt ibm mit einem Rechnungsbuch.

Albel (tieft) Herrichaftlicher Borichuß an die Gemeine nach ber großen Waffersnot vom Jahr 1784. Zweitaufend neunbundert Gulden —

b. Dutten (hat fich niedergeseht und durchfieht einige Paviere, die auf dem Tijd liegen). Der Alder hat fich erholt; der Menich joll nicht langer leiden als feine Relder. Streich Er aus Diejen Bojten. Ach will nicht mehr daran erinnert fein.

Abel (burchftreicht mit Ropficutteln die Rechnung). 3ch muß mir's gefallen lassen — blieben also noch zu berechnen die Interessen von sechsthalb Jahren —

v. Hntere. Interessen! — Mensch? Abel. Hilft nichts, Ihr Gnaden. Ordnung muß sein in den Rechnungen eines Berwalters. (Will weiter lefen.)

v. Hutten. Den Rest ein andermal. Rett ruf Er den gager,

ich will meine Doggen füttern.

Abel. Der Bachter vom Holzhof hätte Luft zu dem Bolacken, mit dem Euer Gnaden neutich verunglückten. Man foll ihm die Mähre hingeben, meint der Reitknecht, ehe ein zweites Unheil acidiche.

v. Sutten. Goll das edle Dier darum vor dem Biluge altern. weil es in zehen Jahren einmal falsch gegen mich war? So hab' ich es mit keinem gehalten, der mir mit Undank lohnte.

Ich werde es nie mehr reiten.

Abel (nimmt das Rednungsbuch und will gehen).

v. Sutten. Es fehlten ja neulich wichtige Empfangicheine in der Raffe, jagt' Er mir, und der Rentmeister jei ausgeblieben?

Abel. Ba, das war vorigen Tonnerstag.

v. Hutten (steht auf). Das freut mich, freut mich — daß er doch endlich noch zum Schelm geworden ist, dieser Rentmeister. Er hat mir elf Jahre ohne Tadet gedient - Set Er das nieder, Abel. Graabl' Er mir mehr davon.

Abel. Schade um den Mann, Ihr Gnoden! Er hatte einen unglücklichen Sturz mit dem Pierde gethan und ist heute morgen mit einem gebrochenen Arm hereingebracht worden. Die Quit-

tungen fanden sich unter andern Bapieren.

v. Ontten (mit Beitigfeit). Und er war also fein Betriaer! -

Mensch, warum hast du mir Lügen berichtet?

Gnädiger Herr, man muß immer das Schlimmste Abel. von seinem Rächsten denken.

v. Sutten (nach einem bilitern Stillschweigen). Er foll aber ein

Betrüger sein, und die Quittungen soll man ihm zahlen.

Das war mein Gedanke auch, Ihr Gnaden. Stedbriefe waren einmal ausaciertiat, und das Nachieben hat mir aewaltiges Geld gekostet. Es ist verdrießlich, daß dies alles nun jo weageworfen ist.

v. Sutten (fieht ihn lang verwundernd an). Teurer Mann! Gin wahres Rleinod bist du mir - wir dürsen nie von einander.

Abel. Das wolle Gott nicht - und wenn mir gewiffe Leute and noch so große Beriprechungen -

v. Hutten. Gewisse Leute! Was?

Albel. Ja, Ihr Gnaden. Ich weiß auch nicht, warum ich länger damit hinter dem Berge halte. Der alte Graf -

v. Sutten. Regt der fich auch wieder? Run?

Mbel. Zweihundert Pistolen ließ er mir bieten und doppetten Gehalt auf Zeitlebens, wenn ich ihm seine Enkelin, Fräulein Musclika, ausliciern wollte.

v. Sutten (fieht ichnell auf und macht einen Gang durch das Zimmer. Nachdem er fich wieder geseht hat, jum Berwalter). Und Diefes Gebot

hat Er ausgeschlagen?

Abel. Bei meiner armen Secle, ja! bas hab' ich.

v. Hntten. Zweihundert Pistolen, Menich, und doppelten Gehalt auf Zeitlebens! — Wo denkt Er hin? Sat Er das wohl erwogen?

Abel. Reiflich erwogen, Ihr Gnaden, und rundweg ausgesichtagen. Schelmerei gedeiht nicht, bei Euer Gnaden will ich

leben und sterben.

v. Hutten (tatt und fremd). Wir taugen nicht für einander. (Man hört von seine muntere ländliche Musit mit vielen Menschenstimmen untermischt. Sie temmt dem Schloß immer näher.)

Ich höre da Töne, die mir zuwider sind. Folg' Er mir

in ein andres Zimmer.

Abel (ift auf den Alten getreten und tommt eine Weite darauf wieder). Das ganze Städtchen, Ihr Gnaden, kommt angezogen im Sonnstagssichmuck und mit klingendem Spiel und hält unten vor dem Schloß. Der gnädige Gerr, rufen sie, möchten doch auf den Altan treten und sich Ihren getreuen Unterthanen zeigen.

v. Hutten. Was wollen sie von mir? Was haben sie ans

zubringen?

Abel. Guer Gnaden vergeffen -

v. Hntten. Was?

Mbel. Sie kommen diesmal nicht so leicht los, wie im vorigen Zahre —

v. Ontlen Gieht schnell auf. Weg! weg! 3ch will nichts

weiter hören.

Mbel. Tas hab' ich ihnen ichon gejagt, Ihr Gnaden — aber sie kämen aus der Mirche, hieß es, und Gott im Himmel habe

fie gehört.

v. Hutten. Er hört auch das Bellen des Hundes und den falichen Schwur in der Reble des Henchlers und muß wissen, warum er beides gewollt hat (Indem das Bott hinembringt.) Dimmel! Wer hat mir das gethan? (Gr will m ein Kabinett emweichen. Biete hatten ihn zurnt und fassen den Zaum seines Aleides.)

#### 6. 53ene.

Die Borigen. Die Basatten und Beamten Huttens, Bürger und Landteute, welche Geschenke tragen, junge Mädchen und Frauen, die Kinder an der Hand führen oder auf den Armen tragen. Alle einsach, aber anständig getleidet.

**Borsteher.** Rommt alle herein, Läter, Mütter und Kinder. Hürchte sich feines. Er wird Graubärte feine Jehlbitte thun

taffen. Er wird unfre Rleinen nicht von sich froßen.

Ginige Müdchen (welche sich ihm nähern). Gnädiger Herr! dieses Wenige bringen Ihnen Ihre dankbaren Unterthanen, weil Sie uns alles gaben.

3wei andre Madden. Diesen Krang der Frende flechten wir

Ihnen, weil Sie das Joch der Leibeigenschaft zerbrachen.

Gin drittes und viertes Mädchen. Und diese Blumen ftreuen wir Ihnen, weil Sie unfre Wildnis zum Paradies gemacht haben.

Erstes und zweites Mädchen. Warum wenden Sie das Gesicht weg, sieber gnädiger Herr? Sehen Sie uns an! Reden Sie mit uns! Was thaten wir Ihnen, daß Sie unsern Dank so zurücktohen? (Eine tange Pause.)

v. Hutten (ohne sie anzuseben, den Blid auf den Boden geschlagen). Berf' Er Geld unter sie, Berwalter — Geld, so viel sie mögen — Schon' Er meine Kasse nicht — Er sieht ja, die Leute warten

auf ihren Lohn.

Gin alter Mann (der aus der Menge bervortritt). Das haben wir nicht verdient, gnädiger Herr. Wir find feine Lohnknechte. Einige andre. Wir wollen ein janites Wort und einen

gütigen Blick.

Gin vierter. Wir haben Gutes von Ihrer Hand empfangen, mollon danfon dafür denn mir find Menichen

wir wollen danken dafür, denn wir sind Menschen.

Mehrere. Wir sind Menschen, und das haben wir nicht verdient.

v. Hatten. Werft diese Namen von euch und seid mir unter einem schlechtern willkommen — Es beleidigt euch, daß ich euch Weld andiete? Ihr seid gekommen, sagt ihr, mir zu danken? — Wosifir anders konnt ihr mir denn danken, als für (Beld? Ich wüßte nicht, daß ich einem von euch ekwas Besseres gegeben. Wahr ist's, eh' ich Besit von dieser Grasschaft nahm, kämpstet ihr mit dem Mangel, und ein Ummensch hänste alle Lasten der Leibzeigenichaft auf euch. Ener Fleiß war nicht euer; mit ungerührtem Auge sabt ihr die Saaten grünen und die Halmen sich vergolden, und der Bater verbot sich seden Negung der Freude, wenn ihm ein Sohn geboren war. Ich zerbrach diese Fessell, schenkte dem Vater seinen Sohn und dem Sämann seine Ernte. Der Segen

stieg herab auf eure Auren, weil die Areiheit und die Hössung den Pflug regierten. Jeht ist keiner unter euch so arm, der des Jahrs nicht seinen Ochsen schlachtet; ihr legt euch in geräumigen Säusernschlafen, mit der Rotdurst seid ihr abgesunden und habt noch übrig für die Areude. (Indem er sich ausrichtet und gegen sie wendet.) Ich sehe die Gesundheit in euren Augen und den Wohlstand auf euren Meidern. Es ist nichts mehr zu wünschen übrig. Ich hab' euch glücklich gemacht.

Ein alter Mann (aus dem Haufen). Nein, gnädiger Herr. Geld und Gut ist Ihre geringste Wohlthat geweien. Ihre Vorfahren haben uns dem Bieh auf uniern Feldern gleich gehalten;

Sie haben uns zu Menichen gemacht.

Gin zweiter. Sie haben uns eine Mirche gebaut und unfre

Jugend erziehen laffen.

Gin dritter. Und haben uns gute Gesetze und gewissenhaste Richter gegeben.

Gin vierter. Ihnen danken wir, daß wir menschlich leben,

daß wir uns unsers Lebeus freuen.

v. Hutten (in Nachdenten vertieft). Za, ja, — das Erdreich war gut, und es selfte nicht an der milden Sonne, wenn sich der friechende Lusch nicht zum Baume aufrichtete. — Es ist meine Schuld nicht, wenn ihr da tiegen bliebet, wo i ch euch hin warf. Suer eigen Geständnis spricht euch das Urteil. Tiese Genügsamfeit beweist mir, daß meine Arbeit an euch vertoren ist. Hättet ihr etwas an eurer Glückseitzteit vermist — es hätte euch Inn ersienmal meine Uchtung erworben. (Indem er sich abwendet.) Seid, was ihr sein konnt — Ich werde darum nicht weniger meinen Weg verfolgen.

Giner and der Menge. Gie gaben uns alles, mas uns glud:

lich machen kann. Schenken Sie uns noch Ihre Liebe!

v. Sutten (mit finiterm Grnft). Webe dir, der du mich erinnerft, wie oft meine Thorheit dieses (But verichtenderte. Es ist fein Gesicht in dieser Bersammlung, das mich zum Rücksall bringen konnte. — Meine Liebe? - Barme bich an den Strahlen der Conne, preise den Zufalt, der fie über beinen Weinstod babin führte; aber den schwindlichten Wunsch untersage dir, dich in ihre glühende Quelle zu tauchen. Traurig für dich und fie, wenn sie von dir gewußt haben mußte, um dir zu leuchten; wenn jie, die eilende, in ihrer himmlischen Babn deinem Tante fill halten müßte! Ihrer ewigen Regel gehorjam, gießt sie ihren Etrahlenftrom aus — gleich unbefümmert um die Aliege, die sich darin ionnt, und um dich, der ihr himmlisches Licht mit seinen Lastern beindelt — Was iollen mir dieje Gaben? - Bon meiner Liebe habt ihr euer Glück nicht empfangen. Mir gebührt nichts von der eurigen.

Ter Alte. C, das schmerzt uns, mein teurer Herr, daß wir alles besitzen sollen und nur die Freude des Dankens entbehren,

v. Hutten. Weg damit! Ich verabscheue Dank aus so unsheiligen händen. Waschet erst die Verleumdung von euren Lippen, den Bucher von euren Fingern, die icheeliehende Mikaunst aus euren Angen. Reinigt euer Berg von Tude, werft eure gleis: neriichen Larven ab, laffet die Wage des Richters ans euren ichnildigen Banden fallen. Wie? Glaubet ihr, daß Diejes Gankeliviel von Eintrocht mir die neidische Zwietracht verberge, die an den heiligsten Banden eures Lebens nagt? Menne ich nicht jeden einzelnen aus dieser Versammlung, die durch ihre Menge mir ehrwürdig fein will? - Ungesehen folgt euch mein Auge - Die Gerechtigkeit meines Sasses lebt von euren Lastern. (Bu dem Allen.) Du maßest dich an, mir Chriurcht abzufordern, weil das Alter deine Schläfe bleichte, weil die Last eines langen Lebens beinen Nacken benat? — Desto gewisser weiß ich nun, daß du auch meiner Hoffnung verloren bift! Mit leeren Sanden steigst du von dem Zenith des Lebens herunter; was du bei voller Mannfraft versehltest, wirst du an der Arucke nicht mehr einholen. — War es eure Meinung, daß der Anblick dieser ichaldlosen Würmer sauf die Kinder zeigend, zu meinem Herzen iprechen jollte? - D. jie alle werden ihren Bätern gleichen; alle Dieje Unichnibigen werdet ihr nach eurem Bilde verstümmeln, alle dem Zweck ihres Daseins entführen — D, warum seid ihr hieher gekommen? — 3ch kann nicht — Warum mußtet ihr mir dieses Geständnis abnötigen? - 3ch fann nicht sauft mit euch reden. (Er geht ab.)

### 7. Szene.

Gine abgetegene Gegend bes Parts, ringsum eingeschloffen, von anziehendem, eines ichwermutigem Charatter.

v. Hutten etrit auf, mit sich setbit redend. Taß ihr dieses Namens io wert wäret, als er mir heilig ist! — Menich! Herliche, hohe Ericheinung! Schonster von allen Gedanken des Schöpfers! Wie reich, wie vollendet gingst du aus seinen Händen! Welche Wohlstaute schliefen in deiner Brust, ehe deine Leidenichaft das goldne

Spiel zerstorte!

Alles um dich und über dir jucht und sindet das ichöne Maß der Bollendung — Du allein stehst unreif und mißgestaltet in dem untadeligen Plan. Bon keinem Ange ausgespaht, von keinem Bersiande bewundert, ringt in der schweigenden Muschel die Perle, ringt der Kristall in den Tiesen der Berge nach der ichbusten Gestalt. Bohin nur dein Ange blickt — der einstimmige Fleiß aller Besen, das Gebeimmis der Kräste zur Verstündigung zu bringen. Daufbar tragen alle Kinder der Natur

der zusriedenen Mutter die gereisten Früchte entgegen, und wo sie gesäet hat, sindet sie eine Ernte – Du allein, ihr tiebster, ihr beichenktester Sohn, bleibst aus — nur was sie der gab, sindet sie nicht wieder, erkennt sie in seiner entstellten Schönheit nicht mehr.

Sei volltommen! Zahltose Harmonicen ichtunumern in dir, auf dein Geheiß zu erwachen — Ruse sie beraus durch deine Bortresslichkeit! Tehlte je der ichöne Lichtstrahl in deinem Ange, wenn die Freude dein Herz durchglühte, oder die Annut auf deinen Wangen, wenn die Milde durch deinen Busen floß? Kannst dur es dulden, daß das Gemeine, das Vergängliche in dir das

Edle, das Uniterbliche beichäme?

Dich zu beglücken, ist der Mranz, um den alle Wesen buhlen, wornach alle Schönheit ringt — deine wilde Begierde strebt diesem gütigen Willen entgegen, gewaltsam verfehrst du die wohlsthätigen Zwecke der Natur — Külle des Lebens hat die freundliche um dich her gebreitet, und Tod nötigst du ihr ab. Tein daß ichärste das friedliche Eisen zum Schwerte; mit Verbrechen und Alüchen belastet deine Hahrucht das ichuldlose Gold, an deiner unmäßigen Lippe wird das Leben des Weinsinds zum Grite. Unwillig dient das Vollkommene deinen Lastern, aber deine Laster steden es nicht an. Nein bewahrt sich das misstrauchte Wertzeug in deinem unreinen Tienste. Seine Bestimmung kannst du ihm rauben, aber nie den Gehorsam, womit es ihr dienet. Sei menschzlich oder sei Barbar — mit gleich funstreichem Schlage wird das folgsame Herz deinen Haß und deine Zanstmut begleiten.

Lehre mich beine Genügiamfeit, beinen ruhigen Gleichmut, Treu, wie du, habe ich an der Echonheit gehangen, von dir lag mich lernen die perfehtte Luft des Beglückens per ichmerzen. Aber damit ich den zarten Willen bewahre, damit ich den frendigen Mut nicht verliere — laß mich deine glückliche Blindheit mit dir teilen. Berbirg mir in deinem stillen Frieden die Welt, die mein Wirken empfängt. Wurde der Mond seine ftrahlende Echeibe füllen, wenn er den Morder fähe, deffen Pfad Bu bir fluchte ich biefes liebende Ber; fie beleuchten foll? Tritt zwiiden meine Menichtichkeit und den Menichen. — Hier. wo mir feine ranbe Sand nicht begegnet, wo die feindselige Wahr heit meinen eutzückenden Traum nicht vericheucht, abgeschieden von dem Geichlechte, laß mich die beilige Pflicht meines Daieins in die Hand meiner großen Mutter, an die ewige Echonheit entrichten. (Eich umidiauend.) Ruhige Pflanzenwelt, in deiner funftreichen Stille vernehme ich das Wandeln der Gottheit, deine verdienstloie Trefflichkeit trägt meinen foridenden Geist hinauf zu dem hochnen Berfiande; aus deinem rubigen Spiegel ftrablt mir fein gottliches Bild. Der Menich windt mur Wolfen in den

filberklaren Strom — wo der Menich wandelt, verichwindet mir der Schöpfer.

(Er will aufstehen. Angelika steht vor ihm.)

### 8. 53ene.

#### v. hutten. Angelifa.

Ungelifa (tritt icumtern gurud). Es war Ihr Befehl, mein Bater — Aber wenn ich Ihre Einsamfeit störe —

v. Ontten (ber fie eine Beitlang ftillichweigend mit ben Augen mißt, mit janftem Borwurf). Du haft nicht gut an mir gehandelt, Ungelika.

Angelita (betroffen). Mein Bater -

v. Hutten. Du wußtest um diesen Ueberfall - Gesteh es - Du felbst haft ihn veranlagt.

Angelika. 3ch darf nicht nein sagen, mein Bater.

v. hutten. Gie find traurig von mir gegangen. Reiner hat mich verstanden. Sieh, du hast nicht gut gehandelt.

Ungelifa. Meine Absichten verdienen Berzeihung.

v. Hutten. Du hast um diese Menschen geweint. Leugne es nur nicht. Dein Herz ichlägt für sie. Ich durchschaue dich. Du misbilligst meinen Rummer.

Angelifa. 3ch verehre ihn, aber mit Thränen.

v. Hutten. Dieje Thränen find verdächtig - Angelika -Du wantst zwischen der Welt und deinem Bater — Du mußt Bartei nehmen, meine Tochter, wo keine Bereinigung zu lioffen ift - Einem von beiden mußt du gang entsagen oder gang gehören — Sei aufrichtig. Du mißbilligst meinen Rummer?

Ungelika. 3d glaube, daß er gerecht ift.

v. Ontten. Glaubst du? Glaubst du wirklich? - Bore, Angelika - 3ch werde deine Aufrichtigkeit jest auf eine ent: icheidende Probe jeben — Du wantst, und ich habe feine Tochter mehr -- Sete dich zu mir.

Angelifa. Diefer feierliche Ernft -

n. Hntten. Ich habe dich rusen lassen. Ich wollte eine Bitte an dich thun. Doch ich befinne mich. Sie tann ein Sahr lang noch ruben.

Angelifa. Gine Bitte an Ihre Tochter, und Sie stehen an,

jie zu nennen?

n. Hutten. Der heutige Tag hat mir eine ernstere Stimmung gegeben. Ich bin heute fünzig Jahr alt. Schwere Schicksigle haben mein Leben beschleunigt, es konnte geschehen, daß ich eines Morgens unverhöfft ausbliebe, und ohne zuvor — (Gesteht auf.) Ja, wenn du weinen mußt, jo hast du feine Beit, mich zu hören. Angelika. O. hatten Sie ein, mein Bater — nicht diese

Sprache Gie verwundet mein Berg.

v. Hutten. Ich möchte nicht, daß es mich überraschte, ehe wir mit einander in Nichtigkeit sind — Ia, ich fühle es, ich hange noch an der Welt — der Bettler scheidet ebenso schwer von seiner Armut, als der König von seiner Herrlichkeit — Du bist alles,

was ich zurücklasse. (Stillidweigen).

Munimervoll ruhen meine lepten Blicke auf dir — Ich gebe und laise dield zwiichen zwei Abgründen stehen. Du wirst weinen, meine Tochter, oder du wirst beweinenswürdig sein. — — Bis sept gelang mir's, diese schwerzliche Wahl dir zu verbergen. Mit heiterm Blicke siehst du in das Leben, und die Welt liegt lachend vor dir.

Angelika. D, möchte fich diejes Auge erheitern, mein Bater

— Ja, diese Welt ist ichon.

v. Hutten. Ein Widerschein deiner eignen schönen Seele, Angelika — Auch ich bin nicht ganz ohne gluckliche Stunden — Tiesen lieblichen Anblick wird die fortsahren dir zu geben, so lange du dich hittest, den Schleier auszuheben, der dir die Wirklichkeit verbirgt, so lange du Menichen entbehren wirst und dich mit deinem eignen Gerzen begnügen.

Angelifa. Ober dasjenige finde, mein Bater, das dem mei

nigen harmonisch begegnet.

v. Hutten simmel und ernst. Du wirst es nie sinden — — Aber hüte dich vor dem unglücklichen Wahn, es gesunden zu haben. Gach einem Stillschweigen, wober er in Gedanten verloren sosial Unive Seele, Angelika, erichasst sich zuweilen große, bezandernde Bilder, Bilder aus ichönern Welten, in edlere Formen gegossen. In sern nachahmenden Zügen erreicht sie zuweilen die spielende Natur, und es gelingt ihr, das überraschte Herz mit dem er süllten Zdeale zu täuschen. — Das war deines Baters Schicksal, Angelika. Sit sah ich diese Lichtgestalt meines Wehrens von einem Menschenangesicht mir entgegenstrahlen; frendetrunken streckt ich die Arme darnach aus, aber das Dunschild zersloß bei meiner Umbaliung.

Angetika. Doch, mein Bater

v. Hutten (unterbrickt sie). Die Welt kann dir nichts dar bieten, was sie von dir nicht empsinge. Freue dich deines Vildes in dem spiegelnden Basser, aber stürze dich nicht hinab, es zu umsassen; in seinen Wellen ergreift dich der Tod. Liebe neunen sie diesen schmeichelnden Wahnsinn. Sute dich, an dieses Blend wert zu glauben, das uns die Tichter so lieblich malen. Das Geichopf, das du anbetest, bist du selbst; was dir antwortet, ist dein eignes Echo aus einer Totengruft, und schrecklich allein bleibst du stehen.

Ungelika. Ich hoffe, es gibt noch Menichen, mein Bater, die - non denen

v. Ontten (aufmertjam). Du hoffest es? - Soffest? - (Gr fteht auf. Nachdem er einige Schritte auf und nieder gegangen.) Ja, meine Tochter — das erinnert mich, warum ich dich jekt habe rufen laffen. (Indem er vor ihr stehen bleibt und fie forschend betrachtet.) bist schneller gewesen, als ich, meine Tochter — Ich verwundere mich — ich erichrecke über meine jorgloje Sicherheit. So nahe war ich der Gefahr, die ganze Arbeit meines Lebens zu verlieren! Angelika. Mein Bater! Ich verstehe nicht, was Sie meinen. v. Hutten. Das Gespräch kommt nicht zu frühe — Du hist

nennsehn Sahr alt, du fannit Rechenichaft von mir fordern. 3ch habe did herausgeriffen aus der Welt, der du angehörft, ich habe in dieses stille That dich geflüchtet. Dir selbst ein Geheimnis, wuchsest du hier auf. Du weißt nicht, welche Bestimmung dich erwartet. Es ist Zeit, daß du dich kennen lernest. Du mußt Licht über dich haben.

Ungelika. Gie machen mich unruhig, mein Bater -

v. Sutten. Deine Bestimmung ist nicht, in Diesem stillen That zu verblüben — Du wirst mich hier begraben, und dann gehörst du der Welt an, für die ich dich schmüdte.

Angelifa. Mein Bater, in die Welt wollen Sie mich stoßen,

wo Sie jo ungliidlich waren?

v. Sutten. Glücklicher wirft bu fie betreten. Mach einem Stillidweigen.) Auch wenn es anders wäre, meine Tochter — Deine Augend ist ihr schuldig, was mein frühzeitiges Alter ihr nicht mehr entrichten kann. Meiner Filhrung bedarist du nicht mehr. Mein Umt ist geendigt. In verichlossener Werkstätte reifte die Bildfäule still unter dem Meißel des Künstlers beran; die vollendete muß von einem erhabeneren Beitelle itrablen.

Unaclifa. Rie, nie, mein Bater, geben Sie mich aus Ihrer

bildenden Sand.

v. Sutten. Ginen einzigen Bunich behielt ich noch zurück. Zugleich mit ihr wuchs er groß in meinem Berzen, mit jedem neuen Reize, der sich auf Diesen Wangen verklärte, mit jeder ichönern Blüte dieses Geistes, mit jedem höhern Alang dieses Bujens sprach er lauter in meinem Herzen - Dieser Bunsch, meine Tochter - reiche mir beine Sand.

Angelika. Sprechen Sie ihn aus. Meine Seele eilt ihm

entaeaen.

v. Sntten. - Angelifa! Du bist eines vermögenden Mannes Tochter. Dafür hält mich die Welt, aber meinen ganzen Reich: tum fennt niemand. Mein Tod wird dir einen Schat offenbaren, den deine Wohlthätigkeit nicht erschöpfen kann — Du kannst den Unerjättlichsten überraichen.

Angelita. Go tief, mein Bater, laffen Gie mich finken! v. Sutten. Du bist ein ichones Mädchen, Angelifa. Laß 8. Szene.

beinen Bater dir geschen, was du keinem andern Manne zu danken haben sollst. Teine Mutter war die Schönste ihres Gesichlechtes — Tu bis ihr geschontes veredeltes Bild. Männer werden dich sehen, und die Leidenschaft wird sie zu deinen Lüßen sühren. Wer diese Hand davonträgt —

Ungelifa. Ift das meines Baters Stimme? - D, ich höre

es, Sie haben mich aus Ihrem Bergen verfioßen.

v. Hutten (mit Wohlgefallen bei ihrem Anblid verweitend). Diese schöne Gestalt belebt eine schönere Seele - ich denke mir die Liebe in diese friedliche Brust — Welche Ernte blüht hier der Liebe — T, dem Edelsten ist hier der schönste Lohn ausgehoben.

Angelifa etief bewegt, fintt an ihm nieder und verbirgt ihr Geficht in

feinen Sanden).

v. Hutten. Mehr des Glückes fann ein Mann aus eines Weibes Hand nicht empfangen! — Weißt du, daß du mir alles dies ichuldig bist? Ich habe Schäpe gesammelt iur deine Wohl thätigfeit, deine Schonheit hab' ich gehütet, dein Herz hab' ich bewacht, deines Geistes Blute hab ich entfaltet. Eine Bitte gewähre mir für dies alles – in diese einzige Vitte fasse ich alles zusammen, was du mir schuldig bist — wirst du sie mir verweigern?

Angelifa. D mein Bater! Warum Diesen weiten Weg gum

Herzen Ihrer Angelifa?

v. Hutten. Du besitzest alles, was einen Mann glücklich machen kann. (Er wält bier inne und mist sie scharf mit den Augen.) Mache nie einen Mann glücklich.

Ungelifa (verblafit, ichlagt die Augen nieder).

v. Hutten. Du ichweigst? - Diese Angst - Dieses Zittern - Angelifa!

Angelifa. 21ch, mein Bater

v. Hutten santer. Deine Hand, meine Tochter — Beriprich mir — gelobe mir — Was ift das? Warum zittert diese Hand? Beriprich mir, nie einem Mann diese Hand zu geben.

Angelifa in fichtbarer Berwirrung). Nie, mein Bater als mit

Ihrem Beisall.

できるからのためないのでは、中国の自然のないのであるとのないのであると

v. Hntten. Auch wenn ich nicht mehr bin Schwöre mir, nie einem Mann biefe Hand zu geben.

Angelika stampfend mit bebender Stimmer. Nic, niemals, wenn nicht — wenn Sie nicht selbst dieses Versprechens mich entlassen.

v. Hutten. Also niemals. Er läft ihre Hand los, nach einem langen Stullschweigen.) Sieh diese welken Hande! Diese Aurchen, die der Oram auf meine Wangen grub! Ein Oreis steht vor dir, der sich zum Rande des Orabes binunterneigt, und ich bin noch in den Jahren der Kraft und der Mannheit! — Das thaten die Menichen — Das ganze Geschlecht ist mein Mörder

gelika — Begleite den Sohn meines Mörders nicht zum Alkar. Laß meinen blutigen Gram nicht in ein Gaukelspiel enden. Diese Blume, gewartet von meinem Kummer, mit meinen Thränen betaut, darf von der Freude Hand nicht gebrochen werden. Die erste Thräne, die du der Liebe weinst, vermischt dich wieder mit diesem niedern Geschlechte — die Hand, die du einem Mann am Alltare reichst, schreibt meinen Namen an die Schandsäule der Thoren.

Ungelifa. Nicht weiter, mein Bater. Best nicht weiter.

Bergönnen Sie, daß ich -

(Gie will geben, Hutten halt fie gurud.)

v. Hutten. Ich bin kein harter Bater gegen dich, meine Tochter. Liebt' ich dich weniger, ich würde dich einem Mann in die Urme führen. Luch trag' ich keinen Haß gegen die Mensichen. Der thut mir Unrecht, der mich einen Menschenhasser nennt. Ich habe Ehrfurcht vor der menschlichen Natur — nur die Menschen kann ich nicht mehr lieben. Hate mich nicht für den gemeinen Thoren, der die Edeln entgelten läßt, was die Unsedeln gegen ihn verbrachen. Was ich von den Unedeln litt, ist vergessen. Mein Herz blutet von den Wunden, die ihm die Besten und Soelsten geschlagen.

Ungelika. Deffnen Sie es den Besten und Edelsten — Sie werden heilenden Balsam in diese Lunden gießen. Brechen Sie

diejes geheimnisvolle Schweigen.

v. Hutten (nach einigem Ztülichweigen). Könnt' ich dir die Geschichte meiner Mischandlungen erzählen, Angelika! — Ich kann es nicht. Ich will es nicht. Ich will dir die fröhliche Sicherscheit, das süße Vertrauen auf dich selbst nicht entreißen — Ich will den Haß nicht in diesen friedlichen Busen sühren. Verwahren möcht' ich dich gegen die Menschen, aber nicht erbittern. Weine treue Erzählung würde das Wohlwollen auslöschen in deiner Bruft, und erhalten möchte ich diese heilige Flamme. Ehe sich eine neue und schönere Schöpfung von selbst hier gebildet hat, möchte ich die wirkliche Velt nicht von deinem Herzen reißen.

(Paufe. Angelita neigt fich über ihn mit thranenden Augen.)

Ich gönne dir den lachenden Anblick des Lebens, den seligen Glanden an die Menichen, die dich jest noch gleich holden Ersicheinungen umspielen; er war heilsam, er war notwendig, den göttlichsten der Triebe in deinem Herzen zu entsalten. Ich beswundre die weise Sorgfalt der Natur. Eine gesällige Welt legt sie um unsern jugendlichen Gein, und der aufteimende Trieb der Liebe findet, was er ergreise. An dieser hinsälligen Stütze spinnt sich der zarte Schöstling binauf und umschlingt die nachbarliche Welt mit tausend üppigen Zweigen. Aber soll er, ein königslicher Stamm, in stolzer Schönheit zum Himmel wachsen — o,

dann müssen alle diese Nebenzweige ersterben und der lebendige Trieb, zurückgedrängt in sich selbst, in gerader Richtung über sich streben. Still und sanst fängt die erstarrte Seele jest an, den verirrten Trieb von der wirklichen Welt abzurusen und dem göttelichen Zdeale, das sich in ihrem Junern verklärt, entgegen zu tragen. Dann bedarf unser seliger Geist jener Hilbe der Rindsbeit nicht mehr, und die gereinigte Glut der Begeisterung lodert sort an einem innern unsterblichen Zunder.

Ungelika. Ach, mein Vater! Wie viel sehlt mir zu dem Bilde, das Sie mir vorhalten! — And diesem erhabenen Auge kann Ihre Tochter Sie nicht begleiten. Lassen Sie mich das liebliche Phantom versolgen, bis es von selbst von mir Abschied nimmt. Wie soll ich — wie kann ich außer mir hassen, was Sie mich in mir selbst lieben tehrten? was Sie selbst in Ihrer Au-

gelifa lieben?

v. Sutten (mit einiger Gropfindlichteit). Die Ginjamkeit hat dich mir verdorben, Angelika. — Unter Meniden muß ich dich führen, damit du fie zu achten verlernest. Du sollst ihm nachjagen, deinem lieblichen Phantom — Du jollst dieses Götterbild deiner Einbitdung in der Rähe beichauen. — Wohl mir, daß ich nichts dabei mage - 3ch habe dir einen Masstab in Dieser Bruft mitgegeben. Den sie nicht aushalten werden, Mit nillem Entzuden sie betrachtend.) D, noch eine ichone Freude blüht mir auf, und die lange Sehnjucht naht sich ihrer Erfüllung. — Wie sie staunen werden, von nie empfundenen Gefühlen entalüben werden, wenn ich den vollendeten Engel in ihre Mitte stelle — 3ch habe sie - ja, ich habe fie gewiß - ihre Beiten und Edelften will ich in dieser goldenen Echlinge verstricten - Angelika! Ger naht fich ihr mit feierlichem Gruffe und läßt seine Hand auf ihr Haupt niedersinfen.) Sei ein höheres Wesen unter diesem gesunknen (Seschlechte! — Streue Zegen um dich, wie eine beglückende Gottheit! — lebe Thaten aus, die das Licht nie beleuchtet hat! — Spiele mit den Tugenden, die den Heldenmut des Helden, die die Weisheit des Weisesten erichöpsen. Mit der unwiderstehtichen Schönheit bewaffnet, wiederhole du vor ihren Augen das Leben, das ich in ihrer Mitte unerkannt lebte, und durch deine Unmut triumphiere meine perurteilte Tugend. Milder strabte durch deine weibliche Seele ihr verzehrender Glanz, und ihr blodes Ruge öffne fich endlich ihren flegenden Strablen. Bis bieber führe fie - bis sie den ganzen Himmet jehen, der an diesem Berzen bereitet liegt, bis jie nach diesem unaussprechlichen Glück ihre glühenden Wünsche ausbreiten -- und jest fliebe in deine Glorie hinauf - in schwindtichter Gerne sehen sie über sich die himme liiche Erscheinung! ewig unerreichbar ihrem Verlangen, wie der Drion unierm fterblichen Arm in des Aethers beiligen Geldern - zum Schattenbilde wurden sie mir, da ich nach Wesen dürsstete; in Schatten zerfließe du ihnen wieder. — So stelle ich dich hinaus in die Menschheit — Du weißt, wer du bist — ich habe dich meiner Nache erzogen.\*)

\*) Unmerkung des herausgebers. 3m 11. Stud ber Thalia, wo

dieses Fragment zuerft erschien, findet fich am Schlug die Note:

"Die hier eingerückten Szenen sind Bruchstücke eines Trauerspiels, welches schon vor mehreren Jahren angesangen wurde, aber aus verschiednen Ursachen unvollendet bleibt. Bielleicht dürste die Geschichte dieses Menschensels und dieses ganze Charaktergemälde dem Publikum einmal in einer andern Form vorsgelegt werden, welche diesem Gegenstand günstiger ist, als die dramatische."

Unter Schillers nachgelassenen Papieren war über diesen Stoff nichts vorshanden. Die Ueberschrift in der Thalia: Der verföhnte Menschenseind, gibt indessen schon einigen Ausschlaß über den Plan. Auch erinnert sich der Hernalsgeber aus damaligen Unserredungen mit dem Verfasser, das Rosenberg nach einem hartnätigen Widerstande endlich siegen sollte, und daß die Erscheisnungen einiger Menschenseinde anderer Art bestimmt waren, diesen Ersolg zu begünstigen.

# Iphigenie in Aulis.

Uebersett aus dem Euripides.

#### Perfonen.

Agamemnon. Menetaus. Ahitles. Klytämuestra, Agamemnons Gemahtin. Abhigenie, Agamemnons Tochter. Ein atter Eflave Agamemnons. Ein Pote.

Chor, fremde Frauen ans Chalcis, einer benachbarten Landschaft, die gestommen find, die strieges und Flottenruffung der Griecken in Antis zu sehen.

Die Giene ift bas griechijde Lager in Aulis vor bem Belt Agamemnons.

Zzenarium. 1) Agamemnon. Greis. — 2) Chor. — 3) Menetaus. Greis. Chor. — 4) Agamemnon. Menetaus. Chor. — 5) Agamemnon. Menetaus. Chor. — 5) Agamemnon. Menetaus. Chor. — 7) Chor. — 8) Alhtämneitra. Iphigenic. Creit. Begleiter. Chor. — 9) Agamemnon. Alhtämneitra. Iphigenic. Chor. — 10) Agamemnon. Alhtämneitra. Chor. — 11) Chor. — 12) Adilles. Chor. — 13) Alhtämneitra. Adilles. Chor. — 13) Alhtämneitra. Adilles. Chor. — 14) Alhtämneitra. Adilles. Chor. — 15) Alhtämneitra. Adilles. Chor. — 16) Chor. — 17) Alhtämneitra. Chor. — 19) Agamemnon. Chor. — 19) Agamemnon. Ohor. — 20) Alhtämneitra. Iphigenic. Chor. Creit. — 21) Alhtämneitra. Iphigenic. Chor. — 22) Alhtämneitra. Iphigenic. Chor. — 22) Alhtämneitra. Iphigenic. Chor. — 22) Alhtämneitra. Iphigenic. Creit. Chor.

# Erster Akt.

J. Huftritt.

Agamemnon. Der alte Ellave.

**Ugamemnon** (ruft in das Zett). Hervor aus diesem Zelle, Greis! Eflave (indem er heraustommt). Hier bin ich. Was sinnst du Neues, Ronig Agamemnon? Ugamemnon. Du wirst es horen, komm.

Etlave.

3ch bin bereit.

| Mein Alter flicht der Schlummer, und noch frisch                                              |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sind meine Augen.                                                                             | 5   |
| Agamemnon. Das Gestirn dort oben —                                                            |     |
| Wie heißt's?                                                                                  |     |
| Effave. Du meinst den Sirius, der nächst                                                      |     |
| Dem Siebensterne der Pleiaden rollt?                                                          |     |
| Roch schwebt er mitten in dem Himmel.                                                         |     |
| Agamemnon. Auch                                                                               |     |
| Läßt noch fein Bogel sich vernehmen, kein                                                     | 10  |
| Geräusch des Meeres und der Winde. Stumm liegt alles                                          | 30  |
| Um den Euripus her.                                                                           |     |
| Eflave. Und doch verlässest                                                                   |     |
| In dein Gezelt, da überall noch Ruhe                                                          |     |
| In Aulis herrscht und auch die Wachen sich                                                    |     |
| Nicht rühren? König Agamenmon, komm.                                                          | 15  |
| Laß uns hineingehn.<br>Ugamemnon. Ich beneide dich,                                           | 1., |
| <b>Ugamemnon.</b> Ich beneide dich,<br>Und jeden Sterblichen beneid ich, der                  |     |
| Ein unbefanntes, unberühmtes Leben                                                            |     |
| Frei von Gefahren lebt. Weit weniger                                                          |     |
| Rangia' ich dan den hohe Mirden fröhen                                                        |     |
| Beneid' ich den, den hohe Würden fronen.<br>Eflave. Doch find es biefe, die das Leben gieren. | 20  |
| Agamemnon. Zweideut'ge Zier! Berräterische Soheit!                                            | •   |
| Dem Miniche iiik doch ichniershaft dem Beijker!                                               |     |
| Dem Wunsche süß, doch schmerzhaft dem Besißer!<br>Jest ist im Dienst der Gotter was versehn,  |     |
| Tas uns das Leben wüste macht; jest ist's                                                     |     |
| Der Meinungen verhaßtes Mancherlei,                                                           | 25  |
| Die Menge, die es uns verbittert.                                                             |     |
| Stlave. Bon bir, o Berr, bem Sochgewaltigen,                                                  |     |
| Hör' ich das ungern. Hat denn Atrens nur                                                      |     |
| Ru thränensoien Freuden dich gezeugt?                                                         |     |
| D Agamemnon! Sterblicher, wie wir,                                                            | 30  |
| Bist du mit Luft und Leiden ausgestattet.                                                     |     |
| Du magit es anders wollen — also wollen es                                                    |     |
| Die Himmlischen. Schon diese ganze Nacht                                                      |     |
| Seh' ich der Lampe Licht von dir genährt,                                                     |     |
| Den Brief, den du in Händen haft, zu schreiben.                                               | 35  |
| Du loicheit das Geichriebne wieder aus,                                                       |     |
| Jest flegelst du den Brief, und gleich darank                                                 |     |
| Eröffnest du ihn wieder, wirfit die Lampe                                                     |     |
| Bu Boden, und aus beinen Augen bricht                                                         |     |
| Ein Thränenstrom. Wie wenig sehlt, daß dich                                                   | 40  |
| Richt Gerzensangst der Sinne gar beranbt!                                                     |     |
| Was drückt dich, Herr? D, jage mir's! Was ist                                                 |     |
| So Außerordentliches dir begegnet?                                                            |     |

| Romm, lage mir's. Du lagli es einem guten,                                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Getrenen Mann, den Inndar deiner Gattin                                             | 15  |
| Im Heiratsgut mit übermacht, den er                                                 |     |
| Der Brant zum sichern Wächter mitgegeben.                                           |     |
| Nigamemnon. Drei Jungirann bat die Tochter Theftins                                 |     |
| Dem Inndarus geboren. Phobe hieß                                                    |     |
| Die älteste, die zweite Alytänmestra,                                               | 50  |
| Mein Weit, die jüngste Helena. Es warben                                            |     |
| Um Helenas Beilt mit reichen Schäpen                                                |     |
| Die Kürsten Griechenlands, und blutger Zwist                                        |     |
| War von dem Heere der verichmähten Freier                                           |     |
| Dem Gludlichen gedroht. Lang zauderte,                                              | 55  |
| Ties fürchtend, bang und ungewiß, der König,                                        |     |
| Den Ehgemahl der Tochter zu entscheiden.                                            |     |
| Dies Mittel sinnt er endlich aus: es mussen                                         |     |
| Die Freier sich mit hohen Schwüren binden,                                          |     |
| Trankopfer gießen auf den flammenden                                                | 60  |
| Altar und freundlich sich die Rechte bieten.                                        |     |
| Ein fürchterlich (Selübd) enfreißt er ihnen,                                        |     |
| Tas Recht des Glucklichen — sei auch, wer wolle,                                    |     |
| Der Glückliche — einträchtig zu beschützen,                                         |     |
| Arieg und Verheerung in die beste Etadt                                             | 65  |
| Des Griechen oder des Barbaren, der                                                 |     |
| Bon Saus und Bette die Gemablin ihm                                                 |     |
| Gewaltsam rauben würde, zu verbreiten.<br>Als nun gegeben war der Schwur, durch ihn |     |
| Ms nun gegeben war der Edwur, durch ihn                                             | 70  |
| Der Freier Sinn mit ichlauer Munit gehunden,                                        | (') |
| Berstattet Ingdarus der Zungfrau, felbst                                            |     |
| Ten Gatten fich zu mählen, dem der Liebe                                            |     |
| Gelinder Sauch das Sers entgegen neigte.                                            |     |
| Sie wählt v hätte nie und nimmermehr                                                | 7.5 |
| So die Verderbliche gewählt! ie wählt                                               | (   |
| Den blouden Menetaus zum Gentable.                                                  |     |
| Richt lang, jo läßt in Lacedämons Mauern,                                           |     |
| In reichem Meiderstaate blübend blivend                                             |     |
| Von Gold, im ganzen Brunle der Barbaren,                                            | ٠,  |
| Ter junge Phringier fich sehen, der,                                                |     |
| Wie das Gerücht verbreitet, wilden drei                                             |     |
| Wottinnen einst der Schone Breis entichieden,                                       |     |
| Gibt Liebe und empfangt und flüchtet nach<br>Tes Zda fernen Triften die Geraubte.   |     |
| Es ruit der Zorn des Edmerbeleidigten                                               | ×., |
| Der Fürsten alte Schwirre jetzt heraus.                                             | .,  |
| Zer Anthen and Sandtre fegt herans. In Antis                                        |     |
| Berjammelt fich mit Echiffen, Roffen, Isagen                                        |     |

| Und Schilden schnell ein fürchterlicher Mars.<br>Mich, des Erzürnten Bruder, wählen sie<br>Zu ihrem Oberhaupt. Unselges Zepter,                                                                                                                                           | 90  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rärst dn in andre Hände doch gefallen!<br>Kun liegt das ganze aufgebotne Heer,<br>Beil ihm die Winde widerstreben, müßig<br>In Anlis' Engen. Unter fürchterlichen<br>Beängstigungen bringt der Seher Kalchas<br>Den Götterspruch hervor, daß, wenn die Winde              | 95  |
| Sich drehn und Trojas Türme fallen follen,<br>Auf Artemis' Altar, der Schützerin<br>Bon Aulis, meine Jphigenia, mein Kind,<br>Als Opfer bluten müffe; blutete                                                                                                             | 100 |
| Sie nicht, dann weder Fahrt, noch Sieg. Sogleich<br>Erhält Talthybius von mir Befehl,<br>Mit lautem Heroldsruf das ganze Heer<br>Der Griechen abzudanten. Nimmermehr<br>Will ich zur Schlachtbank meine Tochter führen.<br>Durch seiner Gründe Krast, und Erd' und Himmel | 105 |
| Bewegend, reißt der Bruder endlich doch<br>Mich hin, das Gräßliche geichehn zu lassen.<br>Nun schreib' ich an die Königin, gebiet'<br>Ihr, ungesännt zur Hochzeit mit Uchill<br>Die Tochter mir nach Anlis herzusenden.                                                   | 110 |
| Hod, rühm' ich ihr des Bräntigams Berdienst;<br>Sie raicher anzutreiben, jek' ich noch<br>Hinzu, es weigre sich Achill, mit uns<br>Nach Ilion zu ziehn, bevor er sie<br>Als Gattin in sein Phthia heimgesendet.                                                           | 115 |
| In dieser fälschlich vorgegebnen Hockseit<br>Hab' ich des Mindes Opferung der Mutter<br>Verhället. Außer Menelaus, Kalchas<br>Und mir weiß nur Uhyß um das (Veheimnis.<br>Doch, was ich damals schlimm gemacht, mach' ich                                                 | 120 |
| In diesem Briese wieder gut, den du<br>Im Dunkel dieser Nacht mich össnen und<br>Bersiegeln hast gesehen — Nimm, und gleich<br>Damit nach Urgos! — Halt — der Königin<br>Und meinem Hause, werk ich, warst du siets                                                       | 125 |
| Mit Tren' und Redlichkeit ergeben. Was<br>Berborgen ist in dieses Brieses Aalten,<br>Will ich mit Worten dir zu wissen thun. (Er vest.)<br>"(Beborene der Leda, meinem ersten<br>"Send' ich dies zweite Schreiben nach" – (Er hält suns.)                                 | 130 |
| Stlave. Lies weiter!                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

|     | Berbirg mir ja nichts, Herr, daß meine Worte                                |        |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|     | Mit dem Geschriebenen gleich lauten.                                        |        |     |
| 21  | gamemnon (fährt fort, zu lejen). "Cende                                     |        |     |
|     | "Die Tochter nicht zum wogensichern Aulis,                                  |        | 135 |
|     | "Euboas Busen. Die Vermählung bleibt                                        |        |     |
| _   | "Gelegeneren Tagen aufgehoben."                                             |        |     |
| €   | Have. Und glaubst du, daß der hestige Achill,                               |        |     |
|     | Dem du die Gattin wieder nimmit, nicht gegen                                |        |     |
|     | Die Ronigin und dich in wilder Wut                                          |        | 140 |
|     | Ergrimmen werde? — Herr, von daher droht                                    |        |     |
|     | Befahr - jag' an, was haft du hier beichloffen?                             |        |     |
| 91  | gamemnon. Unwiffend leibt Achill mir feinen Ram                             | en;    |     |
|     | Berborgen, wie der Götterspruch, ift ihm                                    |        |     |
|     | Die vorgegebne Hochzeit. Ihm also                                           |        | 145 |
|     | Raubt dieses Opfer keine Braut.                                             |        |     |
| 3   | flave. D König!                                                             |        |     |
| _   | Ein grausenvolles Unternehmen ist's,                                        |        |     |
|     | In das du dich verstricket haft. Du lockeft                                 |        |     |
|     | Die Tochter, als des Göttinsohnes Braut,                                    |        |     |
|     | Ins Lager her, und beine Absicht war,                                       |        | 150 |
|     | Den Danaern ein Opfer zuzuführen.                                           |        |     |
| 91  | gamemnon. Ach, meine Sinne hatten mich verlaffen!                           | - Gött | er! |
| ••  | Bersunken bin ich in des Jammers Tiefen.                                    |        |     |
|     | Dody eile, lauf! Nur jest vergiß ben Greis.                                 |        |     |
| =   | flave. Herr, fliegen will ich.                                              |        | 155 |
| 91  | gamemnon. Laß nicht Müdigkeit                                               |        |     |
| ••• | Nicht Schlaf an eines Baches Ufer, nicht                                    |        |     |
|     | Im Schatten der Gehölze dich verweilen.                                     |        |     |
| ٦   | flave. Dent' besser von mir, König.                                         |        |     |
|     | gamemnon. Gib besonders                                                     |        |     |
| 44  | Wohl acht, wo fich die Straßen scheiden, ob                                 |        |     |
|     | Nicht etwa ichon voraus ist zu den Schiffen                                 |        | 160 |
|     | Der Wagen, der sie bringen soll. Es ist                                     |        |     |
|     | Gar etwas Schnelles, wie die Räder laufen.                                  |        |     |
| c   | Hone Goi mainer Machiantoit camili                                          |        |     |
|     | tlave. Sei meiner Wachjamkeit gewiß.<br>gamennon. Ich halte                 |        |     |
| zı  | gamennon. Ich halte<br>Dich nun nicht länger. Eil' aus diesen Grenzen       |        |     |
|     |                                                                             |        | 165 |
|     | Und — hörst du — trifft sich's, daß dir unterwegs                           | ı      |     |
|     | Der Wagen ausstößt, o, jo drehe du,                                         |        |     |
|     | Du selbst, die Rosse rückwärts nach Mycene. (Ge ift indessen Igg geworden.) |        |     |
| ~   |                                                                             | . Kai  |     |
| C   | flave. Wie aber - sprich — wie find' ich Glauben                            | cut    |     |
| 04  | Der Jungfrau und der Rönigin?                                               |        |     |
| 21  | gamemnon. Rimm nur                                                          |        | 170 |
|     | Das Siegel wohl in acht auf diesem Briese.                                  |        | 410 |
|     | Editter, Werfe. 111.                                                        | 11     |     |

Hinweg! Schon färbt die lichte Morgenröte Den Himmel weiß, und flammenwersend steigen Der Sonne Räder ichon berauf — Beh, nimm Die Last von meiner Seele! (Stlave geht ab.) Alch. daß feiner 175 Der Sterblichen sich selig nenne, keiner Sich glücklich bis ans Ende! — Leidenfrei Ward feiner noch geboren! (Er geht ab.) Zwischenbandlung. Chor tritt auf. Aus Chalcis, meiner Beimat, bin ich gezogen, Die mit meerantreibenden Wogen 180 Die ruhmreiche Arethusa benett. Neber den Guripus hab' ich gesett. Der Griechen herrliche Scharen zu seben Und die Schiffe am lebendigen Strand, Die so raich und gelehrig sich drehen 185 Unter dieser Halbgötter Hand. In der Trojer fernes Land Folgen sie, wie ich daheim erfahren, Magmemnons fürstlichem Haupt Und dem Bruder mit den blonden Saaren, 190 Beimzuführen, die der Phrygier geraubt, Helena vom Ufer der Barbaren. Don des Eurotas schilfreichem Strand Führte sie Paris in Briamus' Land, Paris, dem am tanenden Bach, 195 Ringend mit der göttlichen Athene Und mit Beren um den Preis der Schone, Cypria das ichone Weib veriprach. 280 sie Dianen mit Opfern erfreun, Junge Glut auf den schamhaften Wangen,

Cypria das schöne Weib versprach.

(Antistrophe.) Ich bin durch die heiligen Haine gegangen,
Wo sie Dianen mit Opsern ersreun,
Innge Glut auf den schambasten Wangen,
Wischt' ich mich in die triegrischen Reihn,
Un des Lagers eisernen Schönen,
Un der Schilde surchtbarer Wehr
Weinen bewundernden Blick zu ergöhen,
Un der Rosse streitbarem Heer.

205
Erst sah ich die tapsern Zettgenossen,

Der Ajare Heldenpaar, vereint Mit Protesilas, dem Freund, Auf den Sigen friedlich hingegoffen;

| Des Dileus Sohn, und dich — die Urone<br>Salamis' — jurchtbarer Telamone!<br>An des Würfels wechselndem Glück<br>Labte sich der Helden Blick.                                                                                               |          | 210 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Gleich nach diesen sah ich Diomeden,<br>Ares' tapsern Sprößling, Merion,<br>Und Poseidons Enkel, Palameden,<br>Und Laertes' listenreichen Sohn,<br>Seiner Felsensithafa entstiegen,                                                         |          | 215 |
| Nirens dann, den Schönften aus dem Zug,<br>An des Diskus mannigfachem Alug<br>Luftig fich vergnügen.                                                                                                                                        |          | 220 |
| (Epode.) Auch der Thetis Sohn hab' ich<br>Den der weise Chiron auferzog,<br>Raichen Laufes, wie der Winde Wehen,<br>Mit Erstannen hab' ich's angesehen,<br>Wie er flüchtig längs dem User flog,<br>Schwergeharnischt mit geschwinden Sohlen | gejehen, | 225 |
| Eines Wagens Flug zu überholen,<br>Den die Schnelle von vier Rossen zog.<br>Nebergoldet waren ihre Zügel,<br>Bunte Schenkel, gelbes Rähnenhaar<br>Schmückten das Gespann auf jedem Alügel;                                                  |          | 230 |
| Weißgeflecket war das Deichselpaar.<br>Mit dem Stachel und mit lautem Ausen<br>Trieb die Renner Pheräs König an,<br>Aber immer dicht an ihren Husen<br>Ging des wassenschweren Läusers Bahn.                                                |          | 235 |
| (Zweite Strophe.) Jest sah ich ein Sutzucken!                                                                                                                                                                                               |          | 3mm |
| Three Limpel zahlenloses Wehn;                                                                                                                                                                                                              |          | 240 |

Ihrer Wimpel zahlenloses Wehn;
Nein, kein Mund vermag es auszudrücken,
Was mein weiblich Auge hier gesehn.
Tünfzig Schiffe tapfrer Myrmidonen ——
Zeus glorreicher Enkel führt sie an —
Iieren rechts der Flotte schönen Plan.
Unf erhabenem Verdecke thronen,
Zeichen des unsterblichen Peliden,
Oodbue Rereiden.

(ZweiteAntistrophe.) Tinizig Schiffe zählt'ich, die, regieret Bon Mapaneus' und Mecistens Sohn, Der Urgiver Mars herangesühret. 250 Sechzig sührt zum Streit nach Ision

| Theseus' Sohn von der Athener Rüste,                                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Vallas mit geflügeltem Gespann                                              |                |
| Ist ihr Zeichen, auf der Wafferwüste                                        |                |
| Eine Helferin bem Steuermann!                                               | 255            |
| (Dritte Strophe.) Der Böoten fünfzig Schiffe !                              | famen.         |
| Kenntlich an des Stifters Schlangenbild.                                    | ,              |
| König Leitus, aus der Erde Samen,                                           |                |
| Bringt fie aus dem phocischen Gefild.                                       |                |
| Fünfzig Schiffe führte der Oilide,                                          | 260            |
| Ajag, aus der Lofrier Gebiete.                                              |                |
| (Dritte Untiftrophe.) Von Mycene kammithundert                              | Masten         |
| Agamennon, Atrens' Sohn,                                                    | ,,,,,,         |
| Seinen Zepter teilend mit Adrasten,                                         |                |
| Dem Gewaltigen von Sichon.                                                  | 265            |
| Tren und dienstlich seines Freundes Harme,                                  |                |
| Folgt' auch er der Griechen Heldenzug,                                      |                |
| Heimzuholen, die in Räubers Arme                                            |                |
| Des geflohnen Hynnens Freuden trug.                                         | 270            |
| Nestors Flotte hab' ich jest begrüßet;                                      | 279            |
| Allphens' schönen Stromgott sieht man hier,                                 |                |
| Der die Seimat nachbarlich umfließet,                                       |                |
| Oben Mensch und unten Stier.                                                | 914534         |
| (Dritte Spode.) Mit zwölf Schiffen schließt an die                          | 2003000<br>275 |
| Guneus, Fürft der Enier, sich an.<br>Elis' Herrscher folgen, die Speer,     | 2117           |
| Des Eurytus Zepter unterthan.                                               |                |
| Von den Echinaden, wo zu wagen                                              |                |
| Keine Landung, führt der Taphen Macht,                                      |                |
| Die das Meer mit weißen Rudern schlagen,                                    | 280            |
| Meges, Sohn des Phyleus, in die Schlacht.                                   |                |
| Beide Flügel bindend, schließt der Telamone,                                |                |
| Den die stolze Salamis gebar,                                               |                |
| Mit zwölf Schiffen — dieses Zuges Krone.                                    | 20*            |
| So erfragt' ich's, und so nahm ich's wahr.                                  | 285            |
| Diejes Bolf, im Ruderschlag erfahren,                                       |                |
| Mit Bermundrung hab' ich's nun explicit,                                    |                |
| Weh dem fühnen Fahrzeng der Barbaren,                                       |                |
| Das die Barze ihm entgegenschieft!                                          | 290            |
| In die Bucht der väterlichen Laren                                          | 200            |
| Soffe keines freudig einzusahren!                                           |                |
| And das Schlachtgeräte und der Schiffe Menge                                |                |
| (Vieles wußt' ich schon) hab' ich gesehn,<br>Die Erinnerung an diese Dinge, |                |
| Rimmer, nimmer wird sie mir vergehn.                                        | 295            |
| minute, minute must be must bergerine                                       |                |

15

20

# Zweiter Akt.

### J. Auftritt.

Menelaus. Der alte Cflave tommen in heftigem Wortwedfet.

Sklave. Das ist Gewalt! Gewalt ist das! du wagest, Was du nicht wagen sollst, Atride!

Meneland. Geh! Das heißt zu tren an seinem Herrn gehandelt.

Eflave. Gin Borwurf, der mir Chre bringt.

Meneland. Du jollst Mir heulen, Alter, thust du deine Psilicht

Richt beffer.

Eflave. Du haft keine Briefe gu

Erbrechen, die ich trage.

Zu tragen, die ganz Griechensand verderben. Effave. Das mache du mit andern aus. Mir gib

Den Brief zurücke.

Menelaus.

Minnermehr.

Eflave. 3ch lasse

Nicht eher ab — Nicht weiter, wenn dein Ropf

Nicht unter meinem Zepter bluten soll. Eflave. Mag's! Es ist ehrenvoll, für seinen Herrn Zu sterben.

Menelans. Her den Brief! Dem Stlaven giemen So viele Worte nicht. (Er entreift ihm den Brief)

Eflave (rusend). D mein Gebieter! Gewalt, Gewalt geschicht uns, Agamemuon! Gewaltiam reißt er deinen Brief mir aus Den Händen. Menelaus will die Stimme Der Villigseit nicht hören und entreißt

Mir beinen Brief.

#### 2. Auftritt.

Mgamemnon ju ben Borigen.

**Ugamemnon.** Wer lärmt so vor den Thoren? Was für ein manständig Schrei'n?

Eflave. Mid, Herr,

Nicht diesen nußt du hören.\*)

<sup>\*)</sup> Es muß angenommen werden, daß ber Cflave fich hier gurudzieht oder auch gang entiernt.

| Agamemnon (zu Menelaus). Run, was ichiltst                                                         |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Du diesen Mann und zerrst ihn jo gewaltsam                                                         |      |
| Herum?                                                                                             |      |
| Menelaus. Erst sieh mir ins Gesicht; antworten                                                     |      |
| Werd' ich nachher.                                                                                 | 25   |
| Agamemnon. Ich — ein Sohn Atrens' — soll                                                           |      |
| Etwa die Augen vor dir niederschlagen?                                                             |      |
| Menelaus. Siehst du dies Blatt, das ein verdammliches                                              |      |
| Geheimnis birgt?                                                                                   |      |
| Agamemnon. Gib es zurud, dann fprich!                                                              |      |
| Meneland. Nicht eher, bis das ganze Heer erfahren,                                                 |      |
| Wovon es handelt.                                                                                  | 30   |
| Agamemnon. Was? du unterfingst dich,                                                               |      |
| Das Siegel zu erbrechen? zu erfahren,                                                              |      |
| Was nicht bestimmt war, dir befannt zu werden?                                                     |      |
| Menelaus. Und, dich noch schmerzlicher zu kränken, sieh, Da beckt ich Ränke auf, die du im stillen |      |
| Pariiktait                                                                                         | . 35 |
| Berübtest.<br><b>Agamemnon.</b> Sine Frechheit ohnegleichen!                                       | 0.7  |
| Wo — o ihr Götter! — wo fam dieser Brief                                                           |      |
| In deine Hände?                                                                                    |      |
| Meneland. Wo ich deine Tochter                                                                     |      |
| Bon Argos endlich kommen sehen wollte.                                                             |      |
| Agamemnon. Wer hat zu meinem Hüter dich bestellt?                                                  |      |
| Bit das nicht frech?                                                                               | 40   |
| Menelaus. 3ch übernahm es, weil's                                                                  |      |
| Mir so gefiel, denn deiner Anechte bin                                                             |      |
| Sch feiner! 1                                                                                      |      |
| Agamemnon. Unerhörte Dreiftigkeit!                                                                 |      |
| Bin ich nicht Herr mehr meines Hauses?                                                             |      |
| Menelaus. Höre,                                                                                    |      |
| Sohn Utrens'! Festen Sinnes bist du nicht;                                                         |      |
| Heut willst du dieses, gestern war es jens,                                                        | 45   |
| Und etwas anders ist es morgen.                                                                    |      |
| Agamemnon. Scharfflug,                                                                             |      |
| Das bist du! Unter vielen schlimmen Dingen ist                                                     |      |
| Das ichlimmste eine scharfe Zunge.<br>Menelans. Sin schlimmres ist ein wankelmüt'ger Sinn;         |      |
| Tenn der ist ungerecht und undurchschaulich                                                        | 50   |
| Den Freunden. Den Beweis will ich gleich führen.                                                   |      |
| Laß nicht, weil jest der Zorn dich übermeistert,                                                   |      |
| Die Wahrheit dir zuwider sein. Groß Lob                                                            |      |
| Erwarte nicht. Ist jene Zeit dir noch                                                              |      |
| Erinnerlich, da du der Griechen Führer                                                             | 55   |
| In den Trojanerfrieg zu heißen branntest?                                                          |      |

| Sehr ernstlich wünschtest du, was du in schlauer Gleichgüttigkeit zu bergen dich bemühtest. |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wie demutsvoll, wie fleinlaut warst du da!                                                  |       |
| Wie wurden alle Hände da gedrücket!                                                         | 60    |
| Da hatte, wer es nur verlangte, wer's                                                       |       |
| Ofush with nationals fusion Dugges fusion                                                   |       |
| Auch nicht verlangte, freien Zugang, freies                                                 |       |
| Und offnes Ohr bei Utreus' Cohn! Da standen                                                 |       |
| Geöffnet allen Griechen beine Thore.                                                        | ,     |
| So fauftest du mit schmeichterischem Wesen                                                  | 65    |
| Den hohen Rang, zu dem man dich erhoben.                                                    |       |
| Was war dein Dank? Des Wunsches kaum gewährt,                                               |       |
| Sieht man dich plottlich dein Betragen andern.                                              |       |
| Der Freunde wird nicht mehr gedacht; schwer hält's,                                         |       |
| Nur vor dein Angesicht zu kommen, sollen                                                    | 70    |
| Erblidt man dich vor deines Hauses Thoren.                                                  |       |
| Die alte Denkart tauscht kein Chrenmann                                                     |       |
| Auf einem höhern Posten. Mehr als je,                                                       |       |
| Hebt ihn das Glück, denkt seiner alten Freunde                                              |       |
| Der Chrenmann, denn nun erst kann er ihnen                                                  | 7.5   |
| Bergangne Dienste fräftiglich vergelten.                                                    |       |
| Sieh, damit fingst du's an! Das war's, was mich                                             |       |
| Zuerit von dir verdroß! Du fommit nach Mulis                                                |       |
| Zuerst von dir verdroß! Du kommst nach Aulis,<br>Das Heer der Danaer mit dir. Der Zorn      |       |
| Der Himmlischen verweigert uns die Winde.                                                   | SO    |
| Gleich bijt du weg. Der Streich schlägt dich zu Boden.                                      |       |
| Gs dringt in dich der Griechen Ungeduld,                                                    |       |
| Der Schiffe mußige Last zurückgesandt,                                                      |       |
| In Aulis länger unnüt nicht zu raften.                                                      |       |
| Wie fläglich stand es da um deine Teldherrnschaft!                                          | 85    |
| Was für ein Leiden, keine tausend Schiffe                                                   |       |
| Mehr zu besehligen, auf Trojas Feldern                                                      |       |
| Midst mahr dan (Kriadian Ediaran anëmbraitan)                                               |       |
| Richt mehr der Griechen Scharen auszubreiten!<br>Da kam man zu dem Bruder. "Was zu thun?    |       |
|                                                                                             | 90    |
| Wo Mittel finden, daß die süße Herrschaft                                                   | .,,,, |
| Und die erwordne Herrlichkeit mir bleib'?"                                                  |       |
| Es fündigt eine günst'ge Fahrt ben Schiffen                                                 |       |
| Der Seher Malchas ans dem Opfer an,                                                         |       |
| Wenn du dein Rind Dianen schlachtetest.                                                     | 0.5   |
| Wie fiel dir plottlich da die Last vom Herzen! 2                                            | 95    |
| Bleich, gleich bist du's zufrieden, sie zu geben.                                           |       |
| Aus freiem Antrieb, ohne Zwang (daß man                                                     |       |
| Dich zwang, kannst du nicht sagen) sendest du                                               |       |
| Der Königen Besehl, dir ungesäumt                                                           |       |
| Zum hochzeitlichen Band mit Peleus' Sohn                                                    | 100   |
| (30 gabit du nor) die Tochter herrwienden                                                   |       |

| Nun hast du plötlich eines andern dich                                                         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Besonnen, sendest heimlich widersprechenden                                                    |     |
| Befehl nach Argos; nun und nimmermehr                                                          |     |
| Willst du zum Mörder werden an dem Kinde.                                                      | 105 |
| Doch ist die Luft, die jeto dich umgibt,                                                       |     |
| Die nämliche, die deinen ersten Schwur                                                         |     |
| Bernommen. Doch so treiben es die Menschen!<br>Zu hohen Würden sieht man Tausende              |     |
| Zu hohen Würden sieht man Tausende                                                             |     |
| Aus freier Wahl sich drängen, in vermeßnen                                                     | 110 |
| Entwürfen schwindelnd sich versteigen; doch                                                    |     |
| Bald legt den Wahn des Haufens Flatterfinn,                                                    |     |
| Und ihres Unvermögens stiller Wink                                                             |     |
| Bringt schimpflich sie zum Widerruf. Nur um                                                    |     |
| Die Griechen thut mir's leid, voll Hoffnung ichon,                                             | 115 |
| Vor Troja hohen Heldenruhm zu ernten,                                                          |     |
| Jest beinetwegen, beiner Tochter wegen                                                         |     |
| Das Hohngelachter niedriger Barbaren!                                                          |     |
| Icin! eines Heeres Huhrung, eines Staates                                                      |     |
| Verwaltung sollte Reichtum nie vergeben —<br>Kopf macht den Herrn. Es sei der Erste, Beste     | 120 |
| Ropf macht den Herrn. Es jei der Erste, Beste                                                  |     |
| Der Cinsichtsvolle! Er soll König sein.                                                        |     |
| hor. Zu was für schrecklichen Gezänken kommt's,                                                |     |
| Wenn Streit und Zwist entbronnet zwischen Brüdern!                                             | 105 |
| lgamemnon. Die Reih' ist nun an mir, dich anzutlagen.                                          | 125 |
| Mit kürzern Worten will ich's thun — ich will's                                                |     |
| Mit sauftern Worten thun, als du dem Bruder                                                    |     |
| Zu hören gabst. Bergessen barf sich nur                                                        |     |
| Der schlechte Mensch, der tein Erröten kennt.<br>Sag' an, was für ein Dämon spricht aus deinem | 130 |
| Guttonintan Olio 2 Was takah Su 2 Olio that                                                    | 100 |
| Entflammten Aug? Was tobest du? Wer that                                                       |     |
| Dir wehe? Wornach steht dein Sinn? Die Freuden                                                 |     |
| Des Chebettes münscheft du zurücke?                                                            |     |
| Bin ich's, der dir sie geben kann? Ist's recht,                                                | 135 |
| Wenn du die Heinigeführte schlecht bewahrtest,                                                 | 100 |
| Daß ich Unschuldiger es büßen soll?                                                            |     |
| Mein Chrgeiz bringt dich auf? — Wie aber neunst<br>Du das, Vernunft und Billigkeit verhöhnen,  |     |
| Um eine schöne Fran im Arm zu haben?                                                           |     |
| O mahrlich   aines schlachtan Mannas Transan                                                   | 140 |
| D wahrlich! eines schlechten Mannes Frenden<br>Sind Frenden, die ihm ähnlich sehn! Weit ich    | 110 |
| Ein raiches Wort nach befrer Ueberlegung                                                       |     |
| Quricke robin bin ich barum aleich raisub?                                                     |     |
| Zurücke nahm, bin ich darum gleich rasend?<br>His einer, wer ist's mehr, als du, der, wieder   |     |
| An haben die Abjeheiliche, die ihm                                                             | 115 |
| Ein gnäd'ger Gott genommen, keine Mühe                                                         |     |
| արություն արև արև արև արևարևարի հրատարարի արևար                                                |     |

| Zu groß und keinen Preis zu teuer achtet?<br>Um deinetwillen, meinst du, haben Inndarn<br>Durch tollen Schwur die Fürsten sich verpslichtet?<br>Der Hossnung süße Göttin riß, wie dich,<br>Die Liebestrunkenen dahin. So sühre<br>Sie denn zum Krieg nach Troja, diese Gelser! | 150        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Es kommt ein Tag, schon seh' ich ihn, wo euch<br>Des nichtigen, gewaltsam ausgepreßten<br>Gelühdes schwer gereuen wird. Ich werde<br>Nicht Mörder sein an meinen eignen Kindern.<br>Tret' immerhin, wie deine Leidenschaft es heischt,                                         | 155        |
| Gerechtigkeit und Billigkeit mit Hüßen,<br>Der Rächer einer Elenden zu sein.<br>Doch mit verruchten Mörderhänden gegen<br>Mein teures Mind, mein eigen Blut zu rasen —<br>Abscheulich! Nein! Das würde Nacht und Tag                                                           | 160        |
| In heißen Ihränenfluten mich verzehren.<br>Hier meine Meinung, kurz und klar und faßlich.<br>Wenn du Vernunft nicht hören willft, jo werd'<br>Ich meine Rechte wissen zu bewahren.                                                                                             | 165        |
| Chor. Ganz von dem jetigen verschieden flang,<br>Was Agamenmon ehedem verheißen.<br>Doch welcher Billige verargt es ihm,<br>Möcht' er des eignen Blutes gerne schonen?<br>Menelaus. So bin ich denn — ich ungluchsel ger Mann!                                                 |            |
| Um asse meine Freunde!<br>Ugamennon. Fordre nicht<br>Der Freunde Untergang — so werden sie<br>Bereit sein, dir zu dienen.                                                                                                                                                      |            |
| Menelans.  Erfenn' ich, daß ein Bater uns gezeuget?  Mgamemnon. In allem, was du Beises mit mir teitest, In deinen Rasereien nicht.  Menelaus.                                                                                                                                 | 173        |
| Der Freund des Freundes Minnmer zu dem seinen.<br>Ngamemnon. Dring in mich, wenn du Liebes mir erweise<br>Richt, wenn du Jammer auf mich häufst.<br>Menetans. Du könntest<br>Doch der Achiver wegen etwas leiden!                                                              | ĵt,<br>1sα |
| Ugamemnon. In den Achivern raset, wie in dir,<br>Ein schwarzer Gott.<br>Menelans. 2(uf deinen König stolz,<br>Verrätst du, Unteilnehmender, den Bruder.                                                                                                                        |            |
| Wohlan! so nuß ich andre Mittel suchen<br>Und andre Freunde für mich wirken lassen.                                                                                                                                                                                            | 185        |

### 3. Auftritt.

Gin Bote ju ben Borigen.

| Bote. Ich bringe sie — o König aller Griechen!                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ich bringe, Hochkeglückter, dir die Tochter,                                               |       |
| Die Tochter Jphigenia. Es folgt                                                            |       |
| Die Mutter mit dem kleinen Sohn; gleich wirst du                                           | 190   |
| Den langentbehrten lieben Anblick haben.                                                   |       |
| Jest haben sie, vom weiten Weg erschöpit,                                                  |       |
| Um klaren Bach ausruhend sich gelagert:                                                    |       |
| Auf naher Wiese graft das losgebundne                                                      |       |
| Gespann. Ich bin vorausgeschritten, daß                                                    | 195   |
| Du zum Empfange dich bereiten möchtest;                                                    |       |
| Denn ichon im ganzen Lager ift's bekannt,                                                  |       |
| Sie jei's! — Kann deine Tochter still erscheinen?                                          |       |
| Zu ganzen Scharen drängt man sich herbei,                                                  |       |
| Dein Rind zu jehn — Es find der Menichen Angen                                             | 200   |
| Mit Chrfurcht auf die Glücklichen gerichtet.                                               | -     |
| Was für ein Symen, fragt man dort und hier,                                                |       |
| Quas für ein andres Fest wird hier bereitet?                                               |       |
| Rief König Agamemnon, nach der lang                                                        | 205   |
| Abwesenden Umarmungen verlangend,                                                          | 20.7  |
| Die Tochter in das Lager? Gang gewiß,                                                      |       |
| Berjett ein anderer, geschieht's, der Göttin                                               |       |
| Von Aulis die Berlobte vorzustellen.                                                       |       |
| Wer mag der Bräutigam wohl sein? — Doch eilt,                                              | 210   |
| Zum Opfer die Gefäße zu bereiten!                                                          | -1"   |
| Befränzt mit Blumen euer Haupt!                                                            |       |
| (Zu Menelaux.) Du ordne                                                                    |       |
| Des Treites Frenden an. Es halle von                                                       |       |
| Der Saiten Mlang und von der Füße Schlag                                                   |       |
| Der ganze Palast wider. Siehe da,                                                          | 215   |
| Für Aphigenien ein Tag der Frende!<br>Agamemnon (zum Boten). Laß es genng fein! Geh! Das ü |       |
| Sei in des Glückes gute Sand gegeben. (Bote geht ab.)                                      | crego |
| Ort in des Ottines finte Sain Beffeern. (Soie Beite no.)                                   |       |

## 4. Auftritt.

Agamemnon. Menelaus. Chor.

**Ugamemnon.** Unglücklichster, was nun? — Wen — wen bejamme'ich Zuerst! Uch, bei mir selbst muß ich beginnen! In welche Schlingen hat das Schicksal mich 220 Berstrickt — ein Tämon, listiger als ich, Bernichtet alle meine Künste. — Auch

| Nicht einmal weinen darf ich. Sel'ges Los<br>Der Niedrigkeit, die sich des süßen Rechtes<br>Der Thränen freuet und der lauten Klage!<br>Ach, das wird unser einem nie! Uns hat<br>Das Bolk zu seinen Sklaven groß gemacht.<br>Es ist unköniglich, zu weinen — ach,<br>Und hier nicht weinen, ist unväterlich!                                       | 225        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wie vor die Mutter treten? Was ihr sagen?<br>Wie ihr ins Auge sehen? — Mußte sie,<br>Mein Stend zu vollenden, ungeladen<br>Die Tochter hergeleiten? — Doch wer nimmt's<br>Ter Mutter, das geliebte Kind der süßen<br>Vermählung zuzuführen? — Nur zu sehr,<br>Treuloser! hat sie dir gedient, da sie,<br>Was sie aus Erden Teures hat, dir siesert! | 205<br>205 |
| Und sie, die unglückselge Jungfran — Jungfrau?<br>Uch nein, nein! Bald wird Hades sie umfangen.<br>Erbarmungswürdige! Da liegt sie mir<br>Zu Füßen — "Bater! morden willst du mich?<br>Ist das die Hochzeit, die du mir bereitet?<br>So gebe Zeus, daß du und alles, was                                                                            | 210        |
| Du Teures hast, nie eine begre seire!" Orest, der Anabe, sieht dabei und jammert Unschuldig mit, unwissend, was er weinet, Uch, von dem Bater nur zu gut verstanden! O Baris! Paris! Paris! welchen Jammer Sat deine Sockrist auf mein Jammer                                                                                                       | 215        |
| Heine Hochzeit auf mein Haupt geladen!  Chor. Er jammert mich, der unglücksvolle Fürst. So sehr ich Fremdling bin, sein Leiden geht mir nahe.  Menelaus. Mein Bruder! Laß mich deine Hand ergreisen!  Agamemnon. Da hast du sie. Du bist der Hochbeglucke, Ich der Geschlagene.  Bei Lelops, deinem                                                 | 250        |
| Und meinem Uhnherrn, Bruder, und bei deinem<br>Und meinem Bater Utreus jei's gejchworen!<br>Ich rede wahr und ohne Winkelzug<br>Mit dir, gerad' und offen, wie ich's meine.                                                                                                                                                                         | 255        |
| Wie dir die Augen so von Thränen flossen,<br>Da, Bruder, — sieh, ich will dir's nur gesiehn —<br>Da ward mein innres Mark bewegt, da konnt' ich<br>Mich selbst der Thränen länger nicht erwehren.<br>Ich nehme, was ich vorhin sprach, zurück.                                                                                                      | 260        |
| 3ch will nicht graufam an dir handeln. Nein.<br>3ch denke nunmehr ganz wie du. Ermorde                                                                                                                                                                                                                                                              | 265        |

| Die Tochter nicht, ich selber rat' es dir.<br>Mein Glück geh' deinem Glück nicht vor. Wär's billig,                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Daß mir's nach Wunsche ginge, wenn du leidest?                                                                                       |     |
| Daß deine Kinder stärben, wenn die meinen<br>Des Lichts sich freun? Um was ist mir's denn auch                                       | 270 |
| Zu thun'? Laß sehu! Um eine Chgenossin?<br>Und find' ich die nicht allerorten, wie's                                                 |     |
| Mein Herz gelüstet? Einen Brnder soll ich                                                                                            |     |
| Berlieren, um Selenen heimzuholen?                                                                                                   | 275 |
| Das hieße Gutes ja für Böses tauschen!<br>Ein Thor, ein heißer Jünglingskopf war ich                                                 |     |
| Borhin'; jest, da ich's reifer überdenke,<br>Test fühl' ich, was das heißt — sein Kind ermürgen'                                     |     |
| Jett fühl' ich, was das heißt — sein Kind erwürgen!<br>Die Tochter meines Bruders am Altar                                           | 0   |
| Um meiner Heirat willen hingeschlachtet —<br>Nein, das erbarmt mich, wenn ich nur dran denke!                                        | 280 |
| Was hat dein Kind mit dieser Helena                                                                                                  |     |
| Zu schaffen? Die Armee der Griechen mag<br>Rach Hause gehn. Drum, lieber Bruder, höre                                                |     |
| Nach Hause gehn. Drum, lieber Bruder, höre<br>Doch auf, in Thränen dich zu baden und<br>Auch mir die Thränen in das Aug' zu treiben. | 285 |
| Will ein Drafel an dein Kind — das hat                                                                                               |     |
| Mit mir nichts mehr zu schaffen. Meinen Anteil<br>Erlass ich dir. Es siegt die Bruderliebe.                                          |     |
| Entjag' ich einem graufamen Begehren,                                                                                                | 290 |
| Bas hab' ich mehr als meine Pflicht gethan?<br>Ein guter Mann wird ftets das Begre wählen.                                           |     |
| shor. Das nenn' ich brav gedacht und schön — und wie                                                                                 |     |
| Man denken soll in Tantalus' Geschlechte!<br>Du zeigst dich deiner Ahnherrn wert, Atride.                                            | 295 |
| lgamemnon. Jett redest du, wie einem Bruder ziemt.<br>Du überraschest mich. Ich muß dich loben.                                      |     |
| Beneland. Lieb' und Gewinnsucht mögen oft genug                                                                                      |     |
| Die Eintracht stören zwischen Brüdern. Mich<br>Hat's jederzeit empört, wenn Blutsverwandte                                           | 300 |
| Das Leben wechselseitig sich verbittern.                                                                                             | 300 |
| lgamemuon. Wahr! Doch, ach! dies wendet die entjekliche                                                                              |     |
| Notwendigkeit nicht ab. Ich muß, ich muß                                                                                             |     |
| Die Hände tauchen in ihr Blut.<br>Renelaus. Du mußt?                                                                                 |     |
| Wer kann dich nötigen, dein eigen Kind                                                                                               | 305 |
| Zu morden?<br>Igamemnon. Die versammelte Armee                                                                                       |     |
| Der Griechen kann es.                                                                                                                |     |

Menelaus. Nimmermehr, wenn du Rad Argos fie zurücke fendest. Lak Maamemnon. Auch sein, daß mir's von dieser Seite alückte. 310 Das Heer zu hintergehn — von einer andern — Mencland. Bon welcher andern? Allzusehr muß man Den großen Saufen auch nicht fürchten. Maamemnon. Rath Wird er von Kalchas das Orakel hören. Menclaus. Lak bein Geheimnis mit dem Briefter sterben! Nichts ist ja leichter. 315 Eine ehrbegier'ge Maamemnon. Und ichlimme Menschenart find diese Priester. Menelaus. Nichts find fie, und zu nichts find fie vorhanden. Maamemnon. Und - eben fällt mir's ein - was wir am meisten Ru fürchten haben — davon schweigst du ganz. 320 Menelaus. Entdede mir's, jo weiß ich's. Naamemnon. Das ist ein Gewisser Sohn des Sisnphus — der weiß Schon um die Sache. Der kann und nicht ichaben! Menelane. Mamemnon. Du kennst fein liftig überrebend Weien Und seinen Einfluß auf das Bolf. Und, was Menelaus. Noch mehr ift, seinen Chrgeiz ohne Grenzen. 325 Maamemnon. Nun denke dir Ulnssen, wie er laut Vor allen Griechen das Orakel offenbart, Das Kalchas uns verfündigt, offenbart, Wie ich der Göttin meine Tochter erst Berfprach und jett mein Wort zurücke nehme. 030 Durch mächt'ge Rede reißt der Manderer Das ganze Lager wütend fort, erst mich, Dann dich und dann die Jungfrau zu erwürgen. Lak auch nach Argos mich entkommen — mit 335 Bereinten Scharen fallen fie auf mich, Berstören feindlich die Enklovenstadt Und machen meinem Reiche dort ein Ende. Du weißt mein Elend — Götter, wozu bringt Ihr mich in diesem fürchterlichen Drange!

Den einzigen Dienst noch, lieber Menelaus, Erweise mir — gehst du durchs Lager, suche Ja zu verhüten, daß der Mutter nicht mund werde, was hier vorgehn soll, bevor Der Erebus sein Opser hat — so bin ich

Doch mit der kleinsten Thränensumme elend. 345 (Bum Chor.) Ihr aber, fremde Fraun — Berschwiegenheit! (Agamenmon und Menelaus gehen.)

# Zweite Zwischenhandlung.

Chor.

(Strophe.) Setig, selig sei mir gepriesen, Dem an Hymens schamhafter Brust In gemäßigter Lust Sangt die Tage verfließen.

350

Wilde, wütende Triebe Bectt der reizende Gott. Zweierlei Pfeile der Liebe Führt der goldlockigte Gott.

Jener bringt felige Freuden, Dieser mordet das Glück. Neizende Göttin, den zweiten Wehre vom Gerzen zurück.

355

Sparsame Reize verleih mir, Dione, Kensche Umarmungen, heiligen Kuß, Deiner Freuden bescheidnen Genuß! Göttin, mit deinem Wahnsinn verschone!

360

(Gegenstrophe.) Berschieden ist der Sterblichen Bestreben Und ihre Sitten mancherlei; Doch eine That wird ewig leben, 365 Genug, daß sie vortresslich sei. Zucht und Belehrung lenkt der Jugend Bildsame Herzen früh zur Tugend.

Benn Scham und Weisheit sich vereinen, Zieht man die Grazien erscheinen Und Sittlichkeit, die sein entscheidet, Was ehrbar ist und edel kleidet — Das gibt den hohen Ruhm des Weisen, Der nimmer altert mit dem Greisen.

370

Groß ist's, der Tugend nachzustreben. Tas Weib dient ihr im stillen Leben Und in der Liebe sanstem Schoß; Doch in des Mannes Thaten malen Sich prangend ihre tausend Strahlen, Da macht sie Städt' und Länder groß. 3

375

380

(Epode.) O Baris! Baris! mareft du geblieben. Wo du das Licht zuerst gesehn, Bo du die Berde still getrieben. Auf Idas triftenreichen Söhn! Dort liekest du auf arünem Rasen 385 Die sitherweißen Rinder grasen Und bubltest auf dem phrng'ichen Riele Mit dem Olymp im Alötenspiele Und sangest dein barbarisch Lied. Dort war's, wo zwijchen drei (Köttinnen 390 Dein richterlicher Spruch entschied, Ach! der nach Hellas dich geführet Und in den glänzenden Balaft, Mit prächt'gem Etfenbein gezieret, Den du mit Raub entweihet haft. 395 Helenens Ange fam dir da entgegen. Und liebewund zog fie's zurück. Belenen fam bein Blick entgegen, Und liebetrunken zogst du ihn zurück. Da erwachte die Zwietracht, die Zwietracht entbrannte 400 Und führte der Briechen versammeltes Beer. Bewaffnet mit bem totenden Speer. In Schiffen heran gegen Briamus' Lande.

# Dritter Akt.

### J. Auftritt.

Chor. (Man fieht von weitem Alytämnestren und ihre Tochter noch im Wagen, nebst einem Gefolge von Frauen.)

Wie das Glück doch den Mächtigen lachet! Auf Jphigenien werset den Blick, Auf Alykännesiren, die Königlichgroße, Tyndars Tochter! — Wie herrlich geboren! Wie umleuchtet vom lieblichen Glück! — Sa, diese Reichen — wie göttliche Wesen Stehn sie vor armer Sterblichen Blick! Stehet stilk! Sie steigen vom Size. Kommt, sie mit Chrsurcht zu grüßen! Zur Stüße Reicht ihnen freundlich die heltende Hand! — Empfanget sie mit erheiterter Wange, Schreckt mit feinem traur'gen Klange Ihren Tritt in dieses Land. Keine Furcht, kein unglückbringend Zeichen Soll der Fürstin Antlit bleichen, Fremd, wie wir, an Aulis' Strand.

15

とうなるとうというとうなる。 よることはいうののか

45

#### 2. Auftritt.

Alytämnestra mit dem kleinen Orestes. Iphigenie. Gefolge. Chor.

Klutamnestra (noch im Wagen, jum Chor). Ein glücklich Zeichen, schöne Hoffnungen Und eines frohen Symens Unterpfand, Dem ich die Tochter bringe, nehm' ich mir 20 Hus eurem Gruß und freundlichem Empfange. So hebet denn die hochzeitlichen Gaben, Die ich der Jungfrau mitgebracht, vom Wagen Und bringt sie jorgjam nach des Königs Zelt. Du, meine Tochter, steige aus. Empfanget 25 Sie janft in euren jugendlichen Urmen. Wer reicht auch mir nun seines Urmes Silfe. Daß ich vom Wagensitz gemächlich steige? (Zu ihren Stlavinnen.) Ihr andern tretet vor das Joch der Pserde, Denn wild und schreckhaft ist der Pserde Blick. 30 Auch diesen Kleinen nehmet mit! Es ist Drestes, Agamenmons Sohn. — Dein Allter Kann noch nicht von sich geben, was es meinet. — Wie? schläfst du, süßes Kind? Der Knabe schläft, Des Wagens Schankeln hat ihn eingeschläfert. 35 Bach' auf, mein Sohn, jum Freudentag der Schwester! So groß du ichon und edel bift geboren, So höher wird der neue ichone Bund Mit Thetis' göttergleichem Sohn dich ehren. Du, meine Tochter, gehe ja nicht weg, Daß diese fremden Frauen dort, die dich 40 Un meiner Seite jehen, mir's bezengen, Wie glücklich deine Mutter ist — Sieh da! Dein Bater! Auf, ihn zu begrüßen!

### 3. Auftritt.

Agamemnon ju den Borigen.

Hirst
Du zürnen, Mutter, wenn ich, meine Brust
An seine Laterbrust zu drücken, ihm
Entgegen eile?
Rlytämnestra. D, mir über alles

Berehrter Mönig und Gemabt! — Hier fünd Wir angelangt, wie du gebotit. Aphiaenie. O lak Mich nach jo langer Trennung, Bruft an Bruft Geichloffen, Dich umarmen, Bater! Lag 50 Mich deines tieben Angesichts genießen! Doch zürnen mußt du nicht. Maamemnon. Genieß es, Tochter. Ad weiß, wie särtlich du mich tiebst — du liebst Mich gärtlicher, als meine andern Rinder. Sphigenie. Dich nach jo langer, langer Trennung wieder 55 Bu haben -- wie entzückt mich das, mein Bater! Nagmemnon. Auch mich -- and mich entruckt es. Bas du jagit, Gilt von uns beiden. Zei mir taniendmal Aphigenie. Gegrüßt! Was für ein glüdlicher Gedanke, Mein Bater, mich nach Autis zu berufen. 60 Agamemnon. Gin glücklicher Gedanke - Ach! Das weiß Ach doch nicht Webe mir! Was für Aphiaenie. Ein falter, freudenleerer Blick, wenn du Mich gerne stehft! Mein Mind! für einen König Maamemnon. Und Keldherrn aibt's der Sorgen jo gar viele. 65 Aphigenic. Laß diese Sorgen jeht und sei bei mir! Mgamemnon. Bei dir bin ich und mahrlich nirgends anders! Aphigenie. O io entialte deine Stirn! Laß mich Dein liebes Auge heiter schen! Maamemnon. 70 Entfalte meine Stirne. Sieh! jo lana Ach dir ins Antliv ichaue, bin ich froh. Aphigenie. Doch ieh' ich Thränen beine Angen mäffern. Maamemnon. Weit wir auf lange von einander gebn. Aphiaenic. Was jagit du? Liebster Bater, ich verstehe 75 Dich nicht — ich foll es nicht verstehn! Zo flua Maamemnon. Aīr alles, was jie ipricht! — Ach, das erbarnit Mich desto mehr! Zo will ich Thorheit reden, Aphiaenie. Wenn das dich heiter machen fann. 3d merbe Maamemnon (für fid.). Mich noch vergeffen — Ja doch, meine Tochter — 50 Ach love dich -- ich bin mit dir zufrieden. Sphigenic. Bleib lieber bei uns, Bater! Bleib und ichenfe

Daß ich's fönnte! Ach! Agameunon. 3d) fann es nicht — id) fann nicht, wie id) wiiniche — Das ist es eben, was mir Kummer macht. Aphiaenic. Berminicht jei'n alle Kricac, alle Uebel. 85 Die Menelaus auf uns lub! Dein Bater Maamemnon. Wird nicht der letzte sein, den sie verderben. Aphigenic. Die lang ift's nicht ichon, daß du, fern von uns. In Aulis' Busen müßig lieaft! Und and Aaamemnon. Noch jett sett sich der Abfahrt meiner Flotte 90 Ein Sindernis entgegen. Wo, saat man. Kyhigenie. Daß diese Bhrnaer wohnen, Bater? Maamemnon. Ach! wo der Sohn des Brianins nie hätte Geboren werden sollen! Wie? So weit Aphigenic. Schiffft du von dannen und verläffest mich? 95 Magmemnon. Wie weit es auch sein moge - du, mein Rind, Wirst immer mit mir geben! 4 Wäre mir's Aphiaenie. Anständig, lieber Bater, dir zu folgen, Wie alücklich würd' ich sein! Isas für ein Isunich! Maamemnon. Auch dich erwartet eine Kahrt, wo du 100 Un deinen Bater denken wirft. Reif' ich Aphiaenie. Allein, mein Bater, oder von der Mutter Bealeitet? Mgamemnon. Du allein. Dich wird fein Bater Begleiten, feine Mutter. Allio willit Aphiaenie. 105 Du in ein fremdes Hans mich bringen laffen? Mgamemnon. Laß gut jein! Foriche nicht nach Dingen, die Jungfrauen nicht zu wissen ziemt. Aphiaenie. Ronun du Bon Troja uns recht bald und siegreich wieder! Mgamemnon. Erft muß ich noch ein Opfer hier vollenden. Aphigenie. Das ist ein heiliges Geschäft, wornber 110 Du mit den Brieftern dich beraten mußt. Naamemnon. Du wirit's mit aniehn, meine Tochter! Gar Richt weit vom Becken wirst du stehn. So werden Avhiaenie. Wir einen Reigen um den Altar führen?

Maamemnon. Die Glückliche in ihrer fummerfreien 115 Unwiffenheit! Geh jest ins Borgemach, Den Annafrann dich zu zeigen. (Gie umarmt ihn.) Cine ichwere Umarming war das und ein bittrer Ruß! Es ist ein langer Abschied, den wir nehmen. O Lippen — Bujen — blondes Haar! Wie teuer 100 Rommt dieses Troja mir und diese Helena Zu stehen! — Doch genug der Worte — Geh! Geh! Unfreiwillig bricht aus meinen Augen Ein Thränenstrom, da dich mein Arm umschließet. 125 Geh in das Belt! Gobigenie entfernt fich. 4. Auftritt.

Agamemnon. Alntamneitra. Chor.

Naamemnon. O Tochter Tyndars, wenn Du allzuweich mich fandest, sieh dem Schmerz Des Baters nach, der die geliebte Tochter Jest zu Achillen scheiden sehen soll! Ich weiß es. Ihrem Glück geht sie entgegen. Doch welchen Bater schmerzt es nicht, die er 130 Mit Muh' und Sorgen auferzog, die Lieben, Un einen Fremden bingugeben! Alntämneitra. Mich Soll man jo schwach nicht finden. Auch der Mutter — Romnit's nun zur Trennung — wird es Thränen fosten, Und ohne dein Erinnern — doch die Srdnung Und deiner Tochter Jahre beischen fie. Laß auf den Bräutigam uns kommen. Er ift, weiß ich bereits. Ergabte mir Bon seinen Ahnherrn jest und seinem Lande. 140 Mgamemnon. Megina fennest Du, Miopus' Tochter. Alhtämnestra. Wer freite fie, ein Sterblicher, ein Gott? Mgamemnon. Beus felbit, dem fie den Meakus, den Berricher Denopiens, gebar. Wer folgte Diesem Klntämneitra. Auf seinem Königsthrone nach? Maamemnon. Derfelbe. Der Rereus' Tochter freite, Peleus. 145 Klutāmueitra. Der Götter Willen freit' er diese, oder (Seichal) es wider ihren Ratichluß? Maamemnon. **ટ**ાલ

Beriprach sie, und der Bater führte sie ihm zu.

Alytämnestra. Wo war die Hochzeit? In des Meeres Wellen? Ugamemnon. Die Hochzeit war auf dem erhabnen Site 150

Des Belion, dem Aufenthalte Chirons.

Klytämucitra. Wo man ergählt, daß die Centauren wohnen?

Mgamemnon. Dort feierten Die Götter Beleus' Geft.

Kihtämnestra. Den jungen Sohn — hat ihn der Bater oder Die Göttliche erzogen?

Mgamemnon. Gein Erzieher

War Chiron, daß der Bösen Umgang nicht

Des Knaben Herz verderbe.

Klytämnestra. 3hn erzog

Ein weiser Mann. Und weiser noch war der,

Der einer solchen Aussicht ihn vertraute.

Mgamemnon. Das ist der Mann, den ich zu deinem Gidam 160 Bestimme.

Kintamnestra. Un dem Mann ist nichts zu tadeln. Und welche Gegend Griechenlands bewohnt er?

Mgamemnon. Die Grenzen von Phthiotis, die der Strom Apidanus durchfließt, ist feine Beimat.

Alytämnestra. So weit wird er die Tochter von uns führen? 165 Ugamemnon. Das überlass' ich ihm. Sie ist die Seine.

Rlytamnestra. Das Glud begleite fie! -- Wann aber joll

Der Tag sein?

Mgamemnon. Wenn der jegensvolle Rreis

Des Mondes wird vollendet fein.

Mlytämuestra. Haft du Das hochzeitliche Opser für die Zungfrau

Der (Vöttin jahon gebracht?

**Agamemnon.** Ich werd' es bringen. Tas Opfer ist es, was uns jest beickäftigt.

Alntimnestra. Ein Hochzeitmahl gibst du doch auch?

Algamemnon. Usenn erst

170

Die Himmtischen ihr Opser haben werden.

Alytämnestra. Wo aber gibst du dieses Mahl den Franen? 175 Ugamemnan. Hier bei den Schiffen.

Klytämnestra. Wohl. Es läßt sich anders Richt thun. Ich seh's. Ich muß mich drein ergeben.

Richt thun. Ich seh's. Ich muß mich drein ergeben Agamemnon. Jest aber höre, was von dir dabei

Verlangt wird — Doch, daß du mir ja willfahrest' Rintämnestra. Sag' an, du weißt, wie gern ich dir gehorche. 180

Agamemnon. 3ch freitich fann mich an dem Orte, wo Der Bräutigam ist, sinden lassen —

Alytämnestra. Was; man ohne mich

Boltzichen wird, was nur der Mutter ziemt.

Mgamemnon. Im Angesicht des gangen griechlichen Lagers 185 Geb' ich dem Solm des Peleus deine Tochter. Kintamneitra. Und wo foll dann die Mutter fein? Rach Mrass Maamemnon. Zurückefehren soll die Mutter - Dort Die Aufficht führen über ihre Kinder. Rintamneitra. Rach Argos? und die Tochter bier verlagien? 190 Und wer wird dann die Hochzeitsackel tragen? Magmemnon. Der Bater wird fie tragen. Nein, das geht nicht! Klutamueitra. Du weißt, daß dir die Sitten dies verbieten. Mgamemnon. Daß fie der Grau verbieten, ins Bewühl Bon Kriegern sich zu mengen, dieses weiß ich. 195 Rintamneitra. Es beiicht die Ente, daß aus Mutterhanden Die Brant der Brantigam empfange, Maamemnon. Gie beischt, bag beine andern Töchter in Mincen' der Mutter langer nicht entbebren. 400 Rlytämnestra. Wohl aufgehoben und verwahrt find die In ihrem Francmaal. 3d will Ochorian. Maameumon. Mintamneftra. Mein! Bei Argos' königlicher Göttin, nein! Du haft dich weggemacht ins Ausland. Dort Mach' dir zu thun! 5 Mich laß im Sauje walten -115 Und meine Töchter, wie sich's ziemt, vermählen. (Ete gebt ab.) Agamemnon (at ein). Ach! zu entfernen bofft' ich fie Umionit gehoift. Unionit bin ich gefommen. Zo häni' ich Trug ani Trug, berücke die. Die auf der Welt das Teuerste mir sind, Turch ichnode Lift, und alles svottet meiner. Run will ich gehn und, was der Göttin wohl

gamemnon (a:cin). Uch! zu entsernen bosst ich sie zich habe Umsonst gehosst. Umsonst bin ich gefommen. Zo häuf ich Trug auf Trug, berücke vie, Tie auf der Welt das Teuerste mir sind, Turch schnode Rist, und alles svottet meiner.
Unn will ich gehn und, was der Göttin wohl Gefallt und mir so wensa Zegen bringet Und allen Griechen so belastend ist, Vom Zeber Malchas näher auskundschaften. Ver's aber mit sich selbst gut meint, der nehme Za eine Gattu, die gefallig in Und sansten Herzens oder lieber keine! Er geht ab.)

## Dritte Swischenhandlung.

Chor.

(Errophe.) Zie iehen des Zimois ülberne Etrudel, Der griechischen Echiffe versammette Macht;

| Mit dem Geräte zur blutigen Schlacht<br>Betreten sie Phöbus' heilige Erde,<br>Wo Kassandra mit wilder Gebärde,<br>Die Schläse mit grünendem Lorbeer umlaubt,<br>Das goldene Haar, wie die Sagen erzählen,<br>Wallen läßt um das begeisterte Haupt,<br>Wenn die Triebe des Gottes sie wechselnd beseelen. | 220<br>225 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (Gegenstrophe.) Sie rennen auf die Mauern!<br>Sie steigen auf die Burg!<br>Sie erblicken mit Schauern,<br>Hoch herunter von Pergamus' Burg,<br>Den unire schnellen Schiffe brachten,<br>Ten sürchterlichen Gott der Schlachten,                                                                          | 230        |
| Der, in tönendes Erz eingekleidet,<br>Sich um den Simois zahllos verbreitet,<br>Helenen, die Schwester des himmlischen Paars,<br>Unter den Lanzen und kriegrischen Schilden<br>Heimzuführen nach Spartas Gefilden.                                                                                       | 235        |
| (Spode.) Einen Wald von chrnen Lanzen<br>Sch' ich sie um deine Felsentürme pflanzen,<br>Stadt der Phryger, hohe Pergamus!<br>Teiner Männer Häupter, deiner Frauen<br>Unerbittlich von dem Racken hauen,<br>Leichen über Leichen häufen,<br>Teine stolze Feste schleisen,                                 | 240        |
| Unglücksvolle Vergamus!<br>Da wird's Thränen kosten beinen Bräuten<br>Und der Gattin Priamus'.                                                                                                                                                                                                           | 24.)       |
| Wie wird nach dem geflohenen Gemahl<br>Die Tochter Jovis jett zurückeweinen!<br>Ihr Götter, solche Ungst und Qual,<br>Entfernet sie von mir und von den Meinen!<br>Wie wird die reiche Lydierin<br>Ten Busen jammernd schlagen<br>Und wird's der stolzen Phrygerin                                       | 250        |
| Am Webestuhle klagen! Uch, wenn um die Sagen schallen, Daß die hohe Stadt gefallen,                                                                                                                                                                                                                      | 255        |
| Die die Wehre meiner Heimat war!<br>Wer, wenn es herum erschollen,<br>Schneidet wohl der Thränenvollen<br>Von dem Haupt das ichön gefämmte Hagr?                                                                                                                                                         | 260        |

Helene, die der hochgehalste Schwan Gezenget — das hast du gethan! Sei's nun, daß in einem Vogel Leda, wie die Sage ging, Zeus' verwandelte Gestalt umsing, Sei's, daß eine Nabel aus dem Munde Der Ramonen sehr zur ichlimmen Stunde Das Geschlecht der Menschen hinterging!

### 265

# Pierter Akt.

### 1. 2luftritt.

Adilles. Der Chor.

| Udilled. Wo find' ich hier den Feldheren der Uchiver?   |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| (Zu einigen Stlaven.) Wer von euch sagt ihm, daß Achill | ibn bier |
| Bor dem Gezett erwarte? — Müßig liegt                   |          |
| An des Euripus Mündung nun das Heer;                    |          |
| Ein jeder freikich nimmt's auf seine Weise.             | .5       |
| Der, noch durch Hymens Bande nicht gebunden,            |          |
| Ließ öde Lände unr zurück und weilet                    |          |
| Gernhig hier an Autis' Strand. Ein andrer               |          |
| Entwich von Weib und Kindern. So gewaltig               |          |
| Aft diese Kriegeslust, die zu dem Zug                   | 10       |
| Nach Mion gang Hellas aufgeboten,                       |          |
| Nicht ohne eines Gottes Hand! — Run will ich,           |          |
| Quas mich angeht, zur Sprache kommen laffen.            |          |
| Wer fouft was vorzubringen hat, verfecht'               |          |
| Es für sich selbst. — Ich habe Pharialus                | 1.7      |
| Berlaffen und den Bater — Bie? etwa,                    |          |
| Taß des Euripus schwache Winde mich                     |          |
| An diesem Strand verweilen? Raum geschweig'             |          |
| Ich meine Myrmidonen, die mich fort                     |          |
| Und fort bestürmen — "Worauf warten wir                 | 20       |
| Denn noch, Achill? Wie lang wird noch gezandert,        |          |
| Bis wir nach Troja unter Segel gehn?                    |          |
| Willit du was thun, so thu es bald! soust führ'         |          |
| Uns lieber wieder heim, anstatt noch länger             |          |
| Ein Spiel zu sein der zögernden Atriden."               | 23       |
|                                                         |          |

# 2. Auftritt.

| Klytämnestra zu den Vorigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Klytämnestra. Glorwürd'ger Cohn der Thetis, deine Stimm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | p        |
| Vernahm ich drinnen im Gezett; drum fomm' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·        |
| Heraus und dir entgegen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Udilles (betroffen). Heisige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Schamhaftigfeit! — Ein Weib — von diesem Unstand —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Mutamostra wain Mundan Sak Oldvill mich nicht aufannat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,.,      |
| Der mich vordem noch nie gesehn — Doch Dank ihm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Daß ihm der Scham Gesetze beilig sind!<br>Uchilles. Wer bist du aber? Sprich! Was führte dich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| and the special state of the special s |          |
| Ins griech'iche Lager, wo man Männer nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>.</b> |
| Alhtamuestra. Ich bin der Ledg Tochter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Und Alytämnestra heiß' ich. Mein Gemahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Sit König Ugamemnon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Uchilles. Biel und gnug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Mit wenig Worten! Ich entjerne mich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Nicht wohlauständig wäre mir's, mit Francu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ( ) ( print) ju ibetijetii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [()      |
| Klytämnestra. Bleib! Was fliehest du?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Laß, deine Hand in meine Hand gelegt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Das neue Bündnis glücklich uns beginnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Adjilles. 3ch dir die Hand? Was jagit du, Königin?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Zu jehr verehr' ich Agamenmons Haupt,<br>Als daß ich wagen sollte, zu berühren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Als daß ich wagen sollte, zu berühren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t5       |
| Was mir nicht ziemt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Alytämuestra. Learum dir nicht geziemen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Da du mit meiner Tochter dich vermählest?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Udilles. Bermählen - Wahrlich - 3ch bin voll Erstaunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        |
| Doch nein, du redest jo, weil du dich irrest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Klytämuestra. And dies Erstannen find ich sehr begreiflich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50       |
| Uns alle pflegt — ich weiß nicht welche — Scheu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Beim Unblick neuer Freunde anzuwandeln,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Wenn jie von Heirat iprechen jonderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Adilles. Ronigin, hab' ich um deine Tochter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Gefreit - und nie ist zwischen den Atriden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55       |
| Und mir ein Solches unterhandelt worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Klytämnestra. Was für ein Jertum muß hier sein? Gewiß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Wenn meine Rede dich bestürzt, so setzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Die deine mich nicht minder in Erstannen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Udilles. Dent' nach, wie das zwammenhängt! Dir muß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60       |
| Wie mir, dran liegen, es herauszubringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Bielleicht, daß wir nicht beide uns betrügen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |

Alptämnestra. D der unwürdigen Begegnung! — Sine Vermähtung, fürcht' ich, läßt man mich dier stiften, Die nie sein wird und nie dat werden sollen.
D wie beidämt mich das!
Uchilles. Sin Scherz vielleicht,
Den semand mit uns beiden treibt. Kimm's nicht Zu Henand mit uns beiden treibt. Kimm's nicht Zu Konta, dele Krau. Veracht' es lieber.
Micht schapen sewerden, Die ich erniedrigt worden bin.
Uchilles. Wich laß
Vielmehr so reden! — Doch ich geh' hinein, Den Konta, deinen Gatten, aufzusünden.

### 5. Auftritt.

(2Sie er auf das Belt quacht, wird es gebifnet.)

Der alte Ellave zu den Borigen.

Eflave (in der Ebier die Gegeltes). Salt, Meacide! Goltiniolm, mit Dir 7.0 Und and mit dieser hier hab' ich zu reden. Milles. Wer reift die Biorten auf und ruit - Er ruit Wie außer fich. Eflanc. Ein Muecht. Ein armer Name, Der mir den Duntel wohl verachen läßt. Udilles. Weisen knedit? Er ift nicht mein, der Menich. 3d habe nichts gemein mit Agamemnen. Ellave. Des Haufes kniecht, por dem ich fiebe. Inndar, cani Mintanmeitra geigende Abr Bater, hat mich drein gestistet. Adrilles. Mun! Wir stehn und warten. Eprich, was dich bewog, Mich aufzühalten. Bit fein Beuge meiter Eflanc. Bor dieien Thoren? Zeid ihr gan; allein? Rlytamnestra. Go gut als gan; allein. Gried dreift Grit aber Berlag das Monigszelt und tomm bervor. Eflave (tommt beraus). Best, Glud und meine Berficht, belft mir die Erretten, Die ich gern erretten mochte! 90 Adilles. Er ipricht von etwas, das noch tommen foll, Und von Bedeutung icheint mir feine Mede.

Rlytamnestra. Berichieb's nicht langer, ich beidavore dich,

Deir, was ich wiffen foll, zu offenbaren.

| Carrier Off Sin Yakana and Sin i on it vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Eflave. Ift dir bekannt, was für ein Mann ich bin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Und wie ergeben ich dir stets gewesen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95    |
| Dir und den Deinigen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Kintämnestra. Ich weiß, du bist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Pin alter Diener Schon non mainem Ganie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Cin alter Diener schon von meinem Hause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Etlave. Daß ich ein Teil des Heiratsgutes war,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Das du dem König zugebracht — ist dir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   |
| Klytämnestra. Recht gut. Nach Argos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Bracht' ich dich mit, wo du mir stets gedienet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Etlave. So ist's. Drum war ich dir auch jederzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Getreuer zugethan, als ihm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Klytamnestra. 3ur Sache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Heraus mit dem, was du zu sagen hast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| The Control of the Co | 20-   |
| - many many many many many many many many                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105   |
| — Das Rind ermorden, das du ihm geboren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Klytämnestra. Was? Wie? — Entsetlich! — Mensch, bu !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bift  |
| von Sinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 11- |
| Eflave. Den weißen Nacken der Bejammernswerten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Will er mit mörderischem Gisen schlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Alhtämnestra. Ich Unglückseitigste! — Rast mein Gemahl?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110   |
| Etlave. Sehr bei sich selbst ift er — Rur gegen dich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Und gegen deine Tochter mag er rasen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Alhtämuestra. Warnm? Welch boser Damon gibt's ihm ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9     |
| Athenia Charles and Continue an | ;     |
| Eflave. Ein Götterspruch, der nur um diesen Preis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Wie Kalchas will, den Griechen freie Fahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115   |
| Berfichert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Alhtämnestra. Fahrt! Wohin? — Beweinenswerte Mutter!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Beweinenswürdigeres Rind, das in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Dem Bater seinen Henker sinden soll!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Eklave. Die Fahrt nach Ilion, Helenen heim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Zu holen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120   |
| Klytämnestra. Daß Helene wiederkehre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Stirbt Jphigenie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Eklave. Du weißt's. Dianen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Will Agamemnon sie zum Opser schlachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Klytämnestra. Und diese vorgegebene Bermählung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Die mich von Argos rief — wozu denn die?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125   |
| orner ap or to minor funnity, he are ringen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Im Bohn, sie ihrer Hochzeit zuzuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Alytämnestra. D Rind, jum Tode famest du! Wir famen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Zum Tode!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Eflave. Ja, bejammernswürdig, schrecklich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Ist euer Schicksal. Schreckliches begann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Der König.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139   |
| ત્યા મળાલુ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   |

Weh mir, weh! Ich bin verloren. Alntamnestra. Ich kann nicht mehr. Ich halte meine Thränen Richt mehr. Ein armer, armer Troft find Thränen Eflanc. Kür eine Mutter, der die Tochter stirbt! Alntanneitra. Sprich aber: Woher weißt du das? Durch wen? Eflave. Gin zweiter Brief mard mir an dich gegeben. Rintamnestra. Mich abzumahnen oder anzutreiben, Daß ich die Tochter dem Berderben brächte? Eflave. Dir abzuraten, daß du fie nicht brächteft. Der Herr war Bater wiederum geworden. Alntamnestra. Unglücklicher! Warum mir Diesen Brief 140 Nicht überliefern? Menelans fina Sflane. Ihn auf. Ihm dankst du alles, was du leidest. (Gr geht ab.) Klutamueitra (wendet fich an Achilles). Sohn Peleus'! Cohn der Thetis! Hörst du es? Adilles. Bejammernswerte Mintter! - - Aber mich 145 Sat man nicht ungestraft mißbraucht. Klutamneitra. Mit dir Bermählen sie mein Kind, um es zu würgen! Udilles. Ich bin entruftet über Agamemnon, Und nicht jo leicht werd' ich es hingeln laffen. Rlutamneitra (fällt ibm ju Gugen). Und ich erröte nicht, mich vor dir nieder 150 Zu werfen, ich, die Sterbliche, vor dir, Den eine Himmlische gebar. Weg, eitler Stolz! Rann sich die Mutter für ihr Rind entehren? D. Sohn ber Göttin! hab' Erbarmen mit Der Mutter, mit der Unglüchseligen Erbarmen, Die deiner Gattin Ramen ichon getragen! 155Mit Unrecht trug fie ihn. Doch hab' ich fie Als Deine Brant hieher geführt, dir hab' ich Mit Blumen sie geschmücket — Ach, ein Opfer Hab' ich geschmückt, ein Opfer hergeführt! D, das mar schändlich, wenn du fie verließeft. 160 War fie durch Onmens Bande gleich die Deine Noch nicht — du wardst als der geliebteste Gemahl der Unglückseligen ichon gepriesen. Bei diefer Wange, diefer Rechte, bei Dem Leben deiner Mutter sei beschworen: Berlaß uns nicht! Dein Name ist's, der uns Ins Elend stürzt — drum rette du uns wieder! 165 Dein Unie, o Sohn der Göttin! ist der einz'ge Alltar, zu dem ich Alermste fliehen kann.

|    | Hier lächelt mir fein Freund. Du haft gehört,                                        | 170  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Was Agamemnon Gräßliches beschloffen!                                                |      |
|    | Da steh' ich unter rohem Volk — ein Weib,                                            |      |
|    | Und unter wilden, meisterlosen Banden,                                               |      |
|    | Zu jedem Bubenstück bereit — auch brav,                                              |      |
|    | Gewiß, recht brav und wert, sobald sie mögen! 6                                      | 175  |
|    | Versichre du uns deines Schupel, und                                                 |      |
|    | Gerettet sind wir — Thue dich verloren.                                              |      |
| S  | hor. Gewaltsam ist der Zwang des Bluts! Mit Qual                                     |      |
|    | Gebiert das Weib und qualt sich fürs Geborne!                                        |      |
| !! | ldilles. Mein großes Herz kam beinem Wunich entgegen.                                | 180  |
|    | Es weiß zu trauern mit dem Gram und sich                                             |      |
|    | Des Glücks zu freuen mit Enthaltsamfeit.                                             |      |
| 5  | hor. Die Klugheit sich zur Führerin zu wählen,                                       |      |
|    | Das ift es, was den Weisen macht.                                                    |      |
| 21 | chilles. Es kommen Fälle vor im Menschenleben,                                       | 185  |
|    | Wo's Weisheit ist, nicht allzuweise sein:                                            |      |
|    | Es fommen andre, wo nichts ichoner fieidet,                                          |      |
|    | Mis Mäßigung. Geraden Zinn ichöpit' ich                                              |      |
|    | In Chirons Schule, des Vortrefflichen.                                               |      |
|    | Wo sie Gerechtes mir befehlen, finden                                                | 190  |
|    | Gehoriam die Atriden mich; Die Stirne                                                |      |
|    | Bon Erz, wo sie Unbilliges gebieten.                                                 |      |
|    | Frei kam ich her, frei will ich Troja sehn                                           |      |
|    | Und den Achiverfrieg, was an mir ist,                                                |      |
|    | Mit meines Armes Heldenthaten zieren.                                                | 11.5 |
|    | Du jammerst mich. Zuviel erleidest du                                                |      |
|    | Von dem Gemahl, von Menichen deines Blutes.                                          |      |
|    | Las diesem jungen Arme möglich ist,                                                  |      |
|    | Erwart's von mir! — Er soll dein Rind nicht ichlachten.                              |      |
|    | An eine Jungfran, die man mein genannt,                                              | 200  |
|    | Soll kein Atride Mörderhände legen.                                                  |      |
|    | Es soll ihm nicht so hingehn, meines Ramens                                          |      |
|    | Zu seinem Mord mißbraucht zu haben!                                                  |      |
|    | Mein Name, der kein Gifen aufgehoben,                                                |      |
|    | Mein Name wär' der Mörder deiner Tochter,                                            | 205  |
|    | Und er, der Bater, hätte fie erichlagen.                                             |      |
|    | Tody feilen würd' ich seines Mordes Auch,                                            |      |
|    | Wenn meine Hochzeit auch den Borwand nur                                             |      |
|    | Massley hätte in nymärkin in                                                         |      |
|    | Gegeben hätte, jo unwürdig, jo                                                       | 210  |
|    | Unmenichtich, ungeheuer, unerhört                                                    |      |
|    | Die unichuldsvolle Jungirau zu mißhandeln.                                           |      |
|    | Der Griechen letzter müßt' ich iein, der Men chen                                    |      |
|    | Berächtlichster, ja haffenswerter felbst<br>Its Menetaus müßt' ich sein I. Mir hätte |      |
|    | 2019 PROGRAMM MINKL RD WILL TO JUNE 18845                                            |      |

| Nicht Thetis, Der Erinnen eine hätte                                                             | 215  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tas Leben mir gegeben, wenn ich mich                                                             |      |
| Tes Rönigs Mordbegier zum Wertzeug borgte.                                                       |      |
| Nein, bei des Meerkewohners Haupt, beim Bater                                                    |      |
| Der Göttlichen, die mich zur Abelt geboren!                                                      |      |
| Er joll sie nicht berühren — nicht ihr Aleid                                                     | 22.1 |
| Mit seines Singers Epipe nur beruhren.                                                           |      |
| Eh' dies geichiehet, decke ewige                                                                 |      |
| Bergessenheit mein Phthia, mein Geburtsland,                                                     |      |
| Wenn der Atriden Stammplay, Sivolus,                                                             |      |
| Im The der Nadmelt unpergänglich lebet.                                                          | 223  |
| Es mag der Zeher Malchas das Geräte                                                              |      |
| Zum Opfer nur zurücketragen - Zeber?                                                             |      |
| Was heißt ein Seher? - Der auf gutes Glück                                                       |      |
| öür eine Wahrheit zehen Lügen jaat.                                                              |      |
| Gerät es? Gm. Lso nicht, ibm geht es hin.                                                        | 2.50 |
| Es gibt der Jungfraun Tausende, die mich                                                         |      |
| Zum Gatten mochten – davon ift auch jest                                                         |      |
| Die Rede nicht; beichimpit hat mich der Monig.                                                   |      |
| In meinen Willen hott' er's fiellen follen,                                                      |      |
| Ob mir's gefiele, um sem Rind zu frein.                                                          | 255  |
| Gern und mit Freuden würde Alvtämnestra                                                          |      |
| In dieses Bundnis eingewilligt haben.                                                            |      |
| Und hatte Griechenland aus meinen Händen                                                         |      |
| Alsdann jum Opfer sie verlangt, ich würde                                                        |      |
| Sie meinen Ariegsgenoffen, wurde fie                                                             | 211  |
| Dem Wohl der Griechen nicht verweigert haben.                                                    |      |
| So aber gelt' ich nichts vor den Utriden,                                                        |      |
| Richts, wo was Großes foll verhandelt werden.                                                    |      |
| Tody dürfte, eh' wir Alion noch sehn,                                                            |      |
| Dies Echwert von Blut und Menichenmorde triefen,                                                 | 245  |
| Wenn man's versuchte, mir sie zu entreisten.                                                     |      |
| Zei du getroit! Ein Gott erichten ich dir.                                                       |      |
| 3d) bin fein Gott; dir aber will ich's werden.                                                   |      |
| Chor. Un Diefer Eprache kennt man dich, Achill,                                                  |      |
| Und die Erhabene, die dich gevoren.<br>Alhtämnestra. S Herrlichter! wie stell ich's an, wie nuch | 254  |
| Rintamnestra. S Herrlichster! wie stell ich's an, wie nuth                                       |      |
| 3di reden, um su ivariam nicht zu iein                                                           |      |
| In deinem Breis und deine Gunft auch nicht                                                       |      |
| Durch mein ausschweisend Ruhmen zu verscherzen?                                                  |      |
| In victes Loben, weiß ich wohl, macht dem,                                                       | 255  |
| Der edel deutt, den gober nur anvider.                                                           |      |
| Toch icham' ich mich, mit ewiger Zammerklage,                                                    |      |
| Mit Leiden, die nur ich empfinde, dich,                                                          |      |
| Den Gludlichen, den Fremdling, zu ermüden.                                                       |      |

| Doch, Fremdling oder nicht, wer Leidenden<br>Beispringen kann, wird auch mit ihnen trauern.<br>Drum hab' mit uns Erbarmen! Unser Schicksal<br>Berdient Erbarmen. Meine Hoffnung war,                                                                                                     | 260         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tich Sohn zu nennen — Uch, sie war vergebens!<br>Luch schreckt vielleicht dein künftig Chebette<br>Mein sterbend Kind mit schwarzer Borbedeutung,<br>Und du wirst eilen, sie zu fliehn. 8 Toch, nein,                                                                                    | 265         |
| Was du gesagt, war alles wohl gesprochen,<br>Und willst du nur, so lebt mein Lind. Soll sie<br>Etwa selbst slehend deine Anic umsassen?<br>So wenig dies der Jungsrau ziemt, gesällt<br>Es dir, so mag sie kommen, züchtiglich,                                                          | 270         |
| Das Aug mit edler Freiheit aufgeschlagen.<br>Wo nicht, so laß an ihrer Statt mich der<br>Gewährung süßes Wort von dir vernehmen.<br>Uchilles. Die Jungfrau bleibe, wo sie ist. Daß sie<br>Berschämt ist, bringt ihr Ehre.                                                                | 275         |
| Klytämnestra. Auch verschämt sein                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Hat sein gehörig Maß und seine Stunde.<br>Uchilles. Ich will es nicht. Ich will nicht, daß du sie<br>Vor meine Lugen bringest und wir beide<br>Boshaftem Tadel preisgegeben werden.<br>Ein zahlreich Heer, der heimatlichen Sorgen                                                       | 280         |
| Entichlagen, trägt sich gar zu gern — das fenn' ich —<br>Mit häm ichen, ehrenrührigen Gerüchten.<br>Und mögt ihr flehend oder nicht vor mir<br>Ericheinen, ihr erhaltet weder mehr                                                                                                       | 285         |
| Noch minder — denn beschtossen ist's bei mir,<br>Kost's, was es wolle, ener Leid zu enden.<br>Tas laß dir gnügen. (Blaub', ich rede ernstlich.<br>Und sterben mög' ich, hab' ich deine Hossinung<br>Mit eitler Nede nur getäuscht. Nett' ich<br>Die Jungfrau — nein, da werd' ich seben. | 290         |
| Und rette immer Leidende!                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Umilles. Rie wir's am besten einzurichten haben.                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Klytämnestra. Laß hören! Dir gehorch' ich gern.<br>Uchilles.                                                                                                                                                                                                                             | 295<br>erit |
| Muß man es mit dem Bater noch versuchen.                                                                                                                                                                                                                                                 | •           |
| Kintämnestra. Ich, der ist feig und zittert vor der Menge!<br>Achilles. Bernünft'ge Gründe können viel.                                                                                                                                                                                  |             |
| Klytämnestra. Ich hoffe nichts. Doch sprich, was muß ich th<br>Achilles. Fall ihm zu Gugen, fleh' ihn an, daß er                                                                                                                                                                         | 300<br>300  |

335

| Sein Rind nicht töte! Bleibt er unerbittlich,   |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Dann fomm zu mir! — Erweichst du ihn, noch      | beijer.   |
| Dann braucht es meines Armes nicht, die Jung    | frau      |
| Bleibt leben, ich erhalte mir den Freund;       |           |
| Und bei dem Heer vermeid' ich Tadel, hab' ich   | 305       |
| Durch Gründe mehr als durch Gewalt gestritter   | a.        |
| Und jo wird alles gludlich abgethan             |           |
| Zu deinem und der Freunde Wohlgefallen,         |           |
| Und meines Urmes brancht es nicht.              |           |
| Klytämnestra. Du rätst                          |           |
| Berständig. Es geschehe, wie du meinest.        | 310       |
| Mißlingt mir's aber — wo seh' ich dich wieder   | <i>:</i>  |
| Wo find' ich Aermste Diesen Seldengem,          |           |
| Die letzte Stute noch in meinen Leiden?         |           |
| Udilles. Wo's meiner Gegenwart bedarf, werd' i  |           |
| Dir nabe sein und dir's ersparen, vor           | 315       |
| Dem Seer der Briechen dich und deine Abuherr    | 11        |
| Durch Jammer zu erniedrigen. Co tief            |           |
| Herunter müßte Inndars Blut nicht sinken        |           |
| - Ein großer Rame in der Griechen Land!         |           |
| Alytämnestra. Wie dir's gefällt. Ich unterwerfe | mich. 320 |
| Und, gibt es Gotter, Trefflichster, dir muß     | f ()      |
| Es wohlergehn. Gibt's feine — warum leid' ic    | 1) ? :/   |
| (Adjilles und Klytämnestra gehen ab.)           |           |
|                                                 |           |

## Vierte Zwischenhandlung.

Chor.

Wie lieblich erklang Ter Hochzeitgesang, Ten zu der Zither tanzlustigen Tönen, Zur Schalmei und zum libyschen Rohr Zung der Namönen Bersammelter Chor Auf Peleus' Hochzeit und Thetis', der Schonen!

Bo die Becher des Reftars erflangen, Auf des Pelion wolfichtem Rranz, Ramen die zierlich Gelockten und ichwangen Goldene Sohlen im flüchtigen Tanz. Mit dem melodischen Jubel der Lieder Keierten sie der Berbundenen Glück, Ter Berg der Centanren hallte sie wider, Pelions Wald gab sie schmetternd zurück.

| Unter den Freuden des festlichen Mahls Schöpfte des Nestars himmlische Gabe Jovis Liebling, der phrygische Unabe, In die Bäuche des goldnen Pokals. Fünfzig Schwestern der Göttlichen hüpften<br>Luftig daneben im glänzenden Sand. | 310  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tanzten den Hochzeitreigen und knüpften<br>Reizende Ring' mit verschlungener Hand.                                                                                                                                                  | 345  |
| (Gegenstrophe.) Grüne Kronen in dem Haar<br>Und mit fichtenem Geschoffe,<br>Menschen oben, unten Rosse,<br>Kam auch der Centauren Schar,                                                                                            |      |
| Ungelockt von Bromius' Pokale                                                                                                                                                                                                       | 350  |
| Ramen sie zum Göttermahle.<br>Seil dir, hohe Nereide!<br>Sang mit lautem Jubelliede<br>Der Thessalierinnen Chor;                                                                                                                    |      |
| Heil dir! sang der Mädchen Chor.                                                                                                                                                                                                    | 355  |
| Heil dir! Heil dem schönen Sterne,<br>Der aus deinem Schoß ersteht!<br>Und Apoll, der in die Ferne<br>Der verborgnen Zufunst späht,                                                                                                 |      |
| Und der auf den unbekannten                                                                                                                                                                                                         | 360  |
| Stamm der Musen sich versteht,<br>Chiron, der Centaure — nannten<br>Beide schon mit Ramen ihn,<br>Der zu Priams Königssike                                                                                                          |      |
| Rommen würde an der Spike                                                                                                                                                                                                           | 365  |
| Seiner Myrmidonenscharen,<br>In des Speeres Burf erfahren,<br>Wütend dort mit Mord und Brand<br>In des Känbers Laterland —                                                                                                          | 0.50 |
| Auch die Rüftung, die er würde tragen,                                                                                                                                                                                              | 370  |
| Künstlich von Sephästos' Hand<br>Aus gediegnem Gold geschlagen,<br>Ein Geschenk der Göttlichen,<br>Die den Göttlichen empsangen.                                                                                                    |      |
| So ward von den Himmlischen                                                                                                                                                                                                         | 375  |
| Thetis' Hochzeitsest begangen. (Cpode.) Dir, Agamenmons thränenwertem Kinde,<br>Richt bei der Hirten Feldgesang<br>Erzogen und der Pseise Klang,                                                                                    |      |
| Still aufgeblüht im mütterlichen Schoß,                                                                                                                                                                                             | 380  |
| Dem Tapfersten der Inachiden                                                                                                                                                                                                        |      |

3550

395

5

10

Dereinst zur füßen Braut beschieden. Dir, Arme, fällt ein ander Los! Dir flechten einen Rrang von Blüten Die Griechen in das jchöngelockte Haar. (Bleich einem Rinde, das der witde Berg gebar, Das, unberührt vom Joch, aus Gelsenhöhlen, Unfern dem Meer, gestiegen war, Wird dich der Opferstahl entjeelen. Dann rettet dich nicht deine Jugend, Nicht das Erröten der verickämten Tugend. Richt deine reizende Gestalt! Das Laster herricht mit siegender Gewalt. Es spricht mit frechem Angesichte Den heiligen Gesetzen Sohn. Die Tugend ist aus dieser Welt geflohn, Und dem Geichlecht der Menichen drohn Richt ferne mehr die aöttlichen Gerichte.

# Jünfter Akt.

## I. Auftritt.

Alntämnestra fommt. Der Chor.

Alytämnestra. Ich komme, meinen Gatten aufzusuchen. Noch immer bleibt er aus — es ist schon lange, Taß er das Zelt verließ — und drinnen weint Und jammert die Unglückliche, mun sie Erinhr, was für ein Schicksal sie erwartet. Er nähert sich, den ich genannt. Der ist's, Tas ist der Agamemnon, den man bald Verrucht wird handeln sehn an seinen Rindern.

### 2. Auftritt.

Agamemnon. Borige.

Agamemnon. Gut, Alytämnestra, daß ich außerhalb Tes Zelts dich tresse und allein. Ich habe Mich über Tinge mit dir zu besprechen. Tie einer Jungfran, die bald Braut sein wird, Nicht wohl zu horen ziemt. Alytämnestra. Und was ist das, Wozu die Zeit sich dir so günstig zeiget?

145

Magmemnon. Laf beine Tochter mit mir gehen! — Alles 15 Ist in Bereitschaft, das geweihte Wasser, Das Opfermahl, das heil'ge Feur, die Rinder, Die por der Hochzeit am Altar Dianens, In schwarzem Blute röchelnd, fallen sollen. Klytämnestra. Gut redest du. Taß ich von deinem Thun 20 Ein Gleiches rühmen könnte! — Aber komm Du felbit heraus, mein Rind! (Gie geht und öffnet die Thur bes Gezelta.) Mas diefer da Mit dir beschlossen hat, weißt du ausführlich. Nimm unter beinem Mantel auch den Bruder Dreftes mit Dir! (Bu Agamemnon, indem Sphigenie heraustritt.) 25 Sieh, da ift fie, deine Beiehle zu vernehmen. Was noch jonit Für sie und mich zu jagen übrig bleibt, Werd' ich hinzuzusegen wissen. 3. Auftritt. Aphiaenie mit dem fleinen Oreftes zu ben Borigen. Agamemnon. Was ist dir, Iphigenie — — Du weinst? 30 Du siehst nicht heiter aus — du schlägst die Augen Ju Boden und verbirgst dich in den Schleier? Sphigenie. Ich Unglücklige! Wo sang' ich an? Bei welchem unter allen meinen Leiden? Berzweiflung, wo ich nur beginnen mag, Verzweiflung, wo ich enden mag! 10 35 Moaniemnon. Was ist das? Hat alles hier zusammen sich verstanden, Mich zu bestürzen — Rind und Mutter außer sich

Und Unruh' im Gesichte — Mein Gemahl, Alntiworte mir auf das, was ich dich frage, Aufrichtig aber!

**Ugamemnon.** Braucht's dazu Ermahnung?

Kthtämnestra. Hit's an dem — willst du sie wirklich Ermorden, deine Tochter und die meine? Ngamemnon grährt aus.

Anglüxliche! Was für ein Wort hast du gesprochen! Lyas argwohnst du? — Du sollst es nicht!

Alutämnestra. Antworte Auf meine Frage.

40

45

| Ugamemnon. Frage, was sich ziemt.                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Co fann ich dir antworten, wie sich's ziemet.<br>Alytämuestra. Zo srag' ich. Zage du mir nur nichts and   |      |
| Klytämnestra. Zo frag' ich. Zage du mir nur nichts and                                                    | СГĜ. |
| Mgamemnon. Surchtbare Göttinnen des Glücks und Schick                                                     | ials |
| Und du, mein boier Genins!                                                                                |      |
| Rlytämnestra. Und meiner —                                                                                |      |
| Und dieser hier! Ihn teilen drei Elende!                                                                  | 50   |
| Ugamemnon. Worüber flagst du?                                                                             |      |
| Klytämnestra. Dieses fragst du noch?                                                                      |      |
| D dieser List gebricht es an Verstande!                                                                   |      |
| Agamemnon. Ach bin verloren! Alles ist verraten!<br>Eintämnestra. Za, alles ist verraten. Alles weiß ich, |      |
| Alytämnestra. Za, alles ist verraten. Utles weiß ich,                                                     |      |
| Und alles bort ich, was du uns bereitest.                                                                 | 55   |
| Dies Edweigen, dieses Stöhnen ist Beweises                                                                |      |
| Genug. Das Reden magst du dir eriparen.                                                                   |      |
| <b>Agamemnon.</b> Ich ichweige. Reden, was nicht wahr ist, hie                                            | Be   |
| Mein Clend auch durch Frechheit noch erichweren.                                                          |      |
| Alytämnestra. Bib mir Gebor. Die rätselhafte Ervache                                                      | 60   |
| Beiseit'. 3ch will jetzt offen mit dir reden.                                                             |      |
| Erst drangst du dich — das sei mein erster Vorwurf —                                                      |      |
| Gewaltsam mir zum Gatten auf, entführtest                                                                 |      |
| Mich räuberisch, nachdem du meinen ersien                                                                 |      |
| Gemahl erichlagen, Tantalus — den Zängling                                                                | 65   |
| Bon seiner Mutter Bruft geriffen, mit                                                                     |      |
| Grawamem Wurf am Boden ihn zerschmettert.                                                                 |      |
| Als meine Brüder drauf, die Sohne Zeus',                                                                  |      |
| Die Herrlichen, mit Krieg dich überzogen,                                                                 |      |
| Entrif dich Inndar, unier Bater, den                                                                      | (1)  |
| Entrift dich Inndar, unser Bater, den<br>Du knieend flebteft, ihrem Jorn und gab                          |      |
| Die Nechte meines Gatten dir zurücke.                                                                     |      |
| Seit diesem Tag — kannst du es anders sagen? +                                                            |      |
| Fandit du in mir die lenksamste der Frauen,                                                               |      |
| Im Hause fromm, im Chebette kenich,                                                                       | 7.5  |
| Untadelhait im Kandel. Sichtbar wucks                                                                     |      |
| Der Zegen deines Haufes — Luft und Frende,                                                                |      |
| Quenn du hincintratif! Quenn du öffentlich                                                                |      |
| Erichienst, der frohe Zuruf aller Menichen!                                                               |      |
| Soldy eine Chgenoifin zu erjagen,                                                                         | 80   |
| Bit wenigen beichert. Desto gemeiner sind                                                                 |      |
| Tie ichlimmen! Ich gebäre dir drei Tockter                                                                |      |
| Und biesen Sohn — und dieser Tochter eine                                                                 |      |
| Willst du jest so unmenialia mir entreißen!                                                               |      |
| Fragt man, warum sie sierben joll — was tannst du                                                         | 85   |
| Hierauf zur Antwort geben? Eprich! Soll ich's                                                             |      |
| An deinem Namen thun? Tak Menelaus                                                                        |      |

| Helenen wieder habe, soll sie sterben!                                                         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D trefflich! Deine Rinder also sind                                                            |     |
| Der Preis für eine Buhlerin! Und mit                                                           | 90  |
| Dem Tenersten, das wir besitzen, wird                                                          |     |
| Das Saffenswürdigfte erkauft! — Wenn du                                                        |     |
| Run fort sein wirst nach Troja, lange, lange,                                                  |     |
| Sch im Palast indessen einsam site,                                                            |     |
| Leer die Gemächer der Gestorbenen                                                              | 95  |
| Und alle jungfräulichen Zimmer öbe,                                                            |     |
| Wie, glaubst du, daß mir da zu Meut sein werde?                                                |     |
| Wenn ungetrocinet, unversiegend um                                                             |     |
| Tie Tote meine Thränen rinnen, wenn                                                            |     |
| Sch omio emia um fie ignume. Fr                                                                | 100 |
| Ach ewig, ewig um sie jammre: "Er,<br>Der dir das Leben gab, gab dir den Tod!                  |     |
| (Er folkst kein andrer er mit eignen Sänden!"                                                  | •   |
| Er selbst, kein andrer, er mit eignen Sänden!"<br>Sieh zu, daß dir von deinen andern Töchtern, |     |
| Von ihrer Mutter, wenn du wiederkehrst,                                                        |     |
| Nicht ein Empfang dereinft bereitet werde,                                                     | 105 |
| Der solcher Thaten würdig ist. O um                                                            | -   |
| Der Götter willen! Zwinge mich nicht, schlimm                                                  |     |
| Un dir zu handeln! Handle du nicht so                                                          |     |
| An vie in ganottie Hand vie it indie Bie? Und welche                                           |     |
| Gebete willst du dann zum Hinmel richten?                                                      | 119 |
| Was willst du, rauchend von der Tochter Blut,                                                  |     |
| Von ihm erstehen? Fürchterliche Heimkehr                                                       |     |
| Von einem schimpflich angetretnen Zuge!                                                        |     |
| Werd' ich für dich um Segen flehen dürfen?                                                     |     |
| Um Segen für den Kindermörder flehn,                                                           | 115 |
| Das hieße Göttern die Vernunft ableugnen!                                                      |     |
| Und sei's, daß du nach Argos wiederkehrst,                                                     |     |
| Denkst du dann deine Rinder zu umarmen?                                                        |     |
| D, dieses Recht haft du verscherzt! Wie konnten                                                |     |
| Sign Sam in Muca John Sor oing non ilmon                                                       | 120 |
| Sie dem ins Auge sehn, der eins von ihnen<br>Mit kaltem Blut erschlug? — Darüber sind          |     |
| Wir einverstanden — Mußtest du als König,                                                      |     |
| Alls Keldherr dich betragen — kam es dir                                                       |     |
| Richt zu, bei den Achivern erst die Sprache                                                    |     |
| Dor Maishait in narinchen? The norland                                                         | 125 |
| Der Weisheit zu versuchen? "Ihr verlangt<br>Rach Troja, Griechen? Gut. Das Los entscheide,     |     |
| Wes Tochter sterben soll!" Das hätte einem                                                     |     |
| Gegotten wie dem andern. Aber nicht,                                                           |     |
| Richt dir von allen Danaern allein                                                             |     |
| Ram's zu, dein Rind zum Opfer anzubieten!                                                      | 130 |
|                                                                                                |     |
| Da! deinem Menclaus, dem zulieb'<br>Hr ftreitet, dem hätt' es gebührt, sein Kind               |     |
| Asia protect, bene hare on deputier, lem some                                                  |     |

|                                                                                                        | r feusch dein Bett bewahrte,<br>hter mich beraubet sehn,                                                                                          | 133               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Als ich, nach Zpa<br>Bestreit mich, wen<br>Ich recht — 0, so<br>Ums Leben, deine<br>Shor. Laß dich erw | rta heimzieht mit der ihren!<br>n ich unrecht habe! Hab'<br>geh in dich! — bring fie nicht<br>Zochter und die meine!<br>wichen, Ugamennon! Dent', | 1 14              |
| Das wird von all<br>I <b>phigenic.</b> Mein B<br>Turch meiner Sti<br>In folgen ppingen                 | sich seines Bluts erbarmen!<br>en Menichen eingestanden!<br>ater, hätt' ich Orpheus' Mund,<br>mme Zauber Felsen mir<br>1 und durch meine Nede     | fonnt' idi<br>11: |
| Jest würd' ich die<br>Loch meine ganze<br>Lie hab' ich, und<br>Statt eines Zweig                       | zen, wie ich wollte, schnietzen, zie Kunft zu Hile rusen. Redefunft sind Thranen, die will ich geben! Sieh, zis der Alehenden leg' ich            | 150               |
| Richt in der Blüte<br>So tieblich! Zwir<br>Zu sehen, was hie<br>Lie dich zum erste                     | ien Küßen — Tote mich<br>e! — Tiese Sonne ist<br>ige mich nicht, vor der Zeit<br>ir unten ist! – Ich war's,<br>emmale Bater nannte,               | 15                |
| Und Kusse gab un<br>Ta sagtest du 311 :<br>Werd' ich dich wo                                           | Kind genannt, die erste,<br>rlichen Schoße spielte<br>d Küsse dir entlockte.<br>mir: "O meine Tochter,<br>hl, wie's deiner Herkunit ziemt,        | 160               |
| Sinst glüdlich und<br>Un diese Wangen<br>Rett meine Hande                                              | flüctlichen (Semahles) gesegnet sehn?" — Und ich, angedrückt, die kehend nur berühren, sprach: ten Bater alsdann auch mit süßem (Sastrecht ehren  | 16;               |
| Und meiner Juger<br>Tem Greis mit je<br>So jprachen wir.<br>Tu han's vergesse                          | ud jorgenvolle Pflege chen?" chöner Tankbarkeit belohnen?" Jch hab's recht gut behalten. n, du, und willst mich toten. ps, deinem Ahnherrn! Rein! | 170               |
| Bei deinem Bater<br>Tie mich mit Sch<br>Aufs neue diese S<br>Was geht mich Po                          | Atreus und bei ihr, Mtreus und bei ihr, merzen dir gebar und nun eichmerzen um mich leidet! mis' Hodzeit an? Mam er mich Arme zu erwürgen?        | 17.               |

| O gönne mir dein Auge! Gönne mir                                                               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nur einen Ruß, wenn auch nicht mehr Erhörung,                                                  |      |
| Daß ich ein Denkmal beiner Liebe doch                                                          | 180  |
| Mit zu den Toten nehme! Romm, mein Bruder!                                                     |      |
| Manust du auch wenig thun für deine Lieben,                                                    |      |
| Hintnien und weinen fannst du doch. Er soll                                                    |      |
| Sign Echmotian with time Value line can include                                                |      |
| Die Schwester nicht ums Leben bringen, jag' ihm.                                               | •    |
| Gewiß! Auch Linder fühlen Jammer nach.                                                         | 185  |
| Sieh, Bater! Eine stumme Bitte richtet er                                                      |      |
| An dich — laß dich erweichen! taß mich leben!                                                  |      |
| Bei deinen Wangen flehen wir dich an.                                                          |      |
| Zwei deiner Lieben, der, unmündig noch,<br>Sch, eben kaum erwachsen! Soll ich dir's            |      |
| Ich, eben kaum erwachsen! Soll ich dir's                                                       | 190  |
| In ein herzrührend Wort zusammenfassen?                                                        |      |
| Nichts Süßers gibt es, als der Sonne Licht                                                     |      |
| Zu schaun! Riemand vertanget nach da unten.                                                    |      |
| Der raset, der den Tod herbeiwünscht! Besser                                                   |      |
| In Schande leben, als bewundert sterben! 11                                                    | 195  |
| Chor. Dein Werf ist dies, verdervenbringende                                                   | 100  |
| Salara! Daira Caitambat ampanat                                                                |      |
| Helene! Deine Lasterthat empöret                                                               |      |
| Die Söhne Atreus' gegen ihre Rinder.<br>Ugamemnon. Ich weiß, wo Mitteid gut ist, und wo nicht. |      |
| ugamemnon. In werk, wo weither gut ist, und wo mast.                                           |      |
| Liebt' ich mein eigen Blut nicht, rasen müßt' ich.                                             | 200  |
| Entsetlich ist mir's, solches zu beschließen,                                                  |      |
| Entsetlich, mich ihm zu entziehn — Sein muß es.                                                |      |
| Seht dort die Flotte Briechenlandes! Seht!                                                     |      |
| Wie viele Könige in Erz gewaffnet!                                                             |      |
| Von diesen allen sieht nicht einer Troja,                                                      | 205  |
| Und nimmer fällt die Burg des Priamus,                                                         |      |
| Du sterbest denn, wie es der Seher fordert.                                                    |      |
| Von wütendem Bertangen brennt das Heer,                                                        |      |
| Nach Phrygien die Segel auszuspannen                                                           |      |
| Und der Achiver Gattinnen auf ewig                                                             | 210  |
| Von diesen Ränbern zu besrein. Umsonst,                                                        |      |
| Daß ich dem Götterspruch mich widersetze,                                                      |      |
| Id — du — und du — und unive Töchter in                                                        |      |
| Massas minkan Onion itus? (Unionia)                                                            |      |
| Mincene würden Opfer ihres Grimmes.                                                            | 215  |
| Nein, Rind! nicht Menelaus' Sflave bin ich,                                                    | 213  |
| Nicht Menelaus ist's, der aus mir handelt.                                                     |      |
| Dein Baterland will deinen Tod — ihm muß ich,                                                  |      |
| Gern oder ungern, dich zum Opfer geben.                                                        |      |
| Das Vaterland geht vor! — Die Griechen frei                                                    |      |
| Zu machen, Rind, die Frauen Griechenlandes,                                                    | 220  |
| Was an uns ist, vor räubrischen Barbaren                                                       |      |
| Bu schüßen — das ist deine Pflicht und meine. (Er geht e                                       | ıb.) |

# 4. 2luftritt.

Athtamnefita. Ibbigente. Der G'or.

| Alytämneitra. Ergebr! Erflichtdich! Tochter — Fremdling                                                                        | (C          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Er flieht! Ich Ungtücklietige! Sie fierbt!                                                                                     |             |
| Er hat sein Rind dem Trlus hingegeben!                                                                                         | .3.1        |
| Johigenie. D weh mir! - Mutter, Mutter! Gleiches Leit                                                                          | ð           |
| Berechtigt mich zu gleicher Jammerklage! 12                                                                                    |             |
| Mein Licht soll ich mehr ichauen! Meine Sonne<br>Mehr icheinen sehn! — D Wälder Phrygiens!                                     |             |
| Mehr icheinen iehn! — O Wätder Ihrngiens!                                                                                      |             |
| Und du, von dem er einst den Namen trug,                                                                                       | 250         |
| Erhabner Ida, wo den zarten Zohn,                                                                                              |             |
| Der Mutter Bruft entrissen, Priamus                                                                                            |             |
| Zu grausenvollem Tode hingeworsen!                                                                                             |             |
| C, hatt er's nimmermehr gethan! den Hirten                                                                                     |             |
| Der Rinder, diesen Paris, nimmermehr                                                                                           | 2.55        |
| Um klaren Wasser hingeworfen, wo                                                                                               |             |
| Durch grüne, klutenvolle Wicien, reich                                                                                         |             |
| Bebliunt mit Moien, würdig, von Gottinnen                                                                                      |             |
| Gevilükt zu werden, und mit Lyezinthen.                                                                                        |             |
| Ter Unniphen Silvercuelle ranidit - wehin                                                                                      | 210         |
| Mit Hermes, Zeus' zeflugeltem Cefandten,                                                                                       |             |
| Zu ihres Streits unseliger Entscheidung                                                                                        |             |
| Althene kam, auf ihre Lanze stolz,                                                                                             |             |
| Und, stolz auf ihre Meize, Enpria,                                                                                             |             |
| Tie Edilane, und Saturnia, die Hohe,<br>Auf Jovis königliches Bette folz!                                                      | 217         |
| Ani Jouis königliches Bette 1:013!                                                                                             |             |
| D dieser Streit suhrt Griechenland zum Ruhme,                                                                                  |             |
| Aungirauen, mich führt er zum Ted!                                                                                             |             |
| Chor. Du fällst                                                                                                                |             |
| Air Alion, Dianon's erstes Opfer.                                                                                              |             |
| Ind er — o meine Mutter — er, der mir                                                                                          | 2.10        |
| Das jammerpolle Leben gab, er flieht!                                                                                          |             |
| Er meidet fein verratnes Mind! Weh mir,                                                                                        |             |
| Daß meine Augen fie geseben haben,                                                                                             |             |
| Tie traurige Verderberin! Ihr muß                                                                                              | 27.         |
| Ach fterben — unnaturlich muß ich fterben,<br>Turch eines Baters frevelhaften Etabl!<br>D Aulis, hatter du der Griechen Zwiffe | 2           |
| Lural emes galers trevellation Stable                                                                                          |             |
| 2 20016, harrest on per correduct Sautre                                                                                       |             |
| In deinem Kaien nie empfangen! Katre                                                                                           |             |
| Ein gunst'ger Wind nach Troja sie bestügelt,                                                                                   | 260         |
| Mein Zens hier am Euripus sie verweilt!<br>Ach! Er verleiht die Winde nach Gesallen:                                           | <b>∓</b> 90 |
| Tam ishmally or mid galindam Mashn dia Facal                                                                                   |             |
| Dem schwellt er mit getindem Wehn die Segel,                                                                                   |             |

Dem sendet er das Leid, die Angst dem andern, Den läßt er glücklich ans dem Hafen steuern. 265 Den führt er leicht durchs hohe Meer dahin, Den hält er in der Mitte seines Laufes. War's nicht schon leidenvoll genug, nicht etwa Schon thränenwert genug des Menichen Los, Dak er dem Tod noch rief, es zu erichweren? Chor. Ach, wieviel Unbeit, wieviel Clend brachte 270 Die Tochter Inndars über Griechenland! Du aber, Nermite, jammerft mich am meisten. D, hättest du jold Schickjal nie erfahren!

#### 5. Auftritt.

Adilles mit einigen Bewaffneten ericheint in der Ferne. Die Vorigen.

Aphigenie (eridroden). D Mutter, Mutter! Gine Schar von Männern Kommt auf uns zu.

275

Der Göttinsohn ist drunter, Klutämnestra. Kiir den ich dich hieher gebracht.

Sphigenie (eilt nach der Thur und ruft ihren Jungfrauen). Macht auf! Macht auf die Pforten, daß ich mich verberge! Klutamucitra. Was ist dir? Bor wem fliehest du?

Aphigenic. Bor dem Beliden — ich erröte, ihn

280

Klytämnestra. Warum erroten, Kind?

Aphiaenie.

Beschämende Entwicklung dieser

Ktntämneitra. Die Glücklichen erröten! — Diese zücht'gen

Bedenflichkeiten jett beiseite, wenn

285

Vor ihm —

Wir was vermögen jollen — Arme Matter! Midles (tritt näber).

Kintamnestra. Du sagft sehr wahr.

Cin fürchterliches Schreien Athilles.

Hört man im Lager.

Neber mas? Wem ailt es? Klutämnestra.

Adilles. hier beiner Tochter.

D. das weissagt mir Rintämuestra.

Nichts Gutes. Alles bringt aufs Opfer. Umilled. Rintamneftra.

Und niemand ist, der sich dagegen sekte?

Mileg?

```
990
Udilled. Ich felbst kam in Gefahr
                                     Gefahr —
Rintamueitra.
                                                Gefteiniat
Adilles.
  Zu werden.
Klutamucitra. Weil du meine Tochter
  Bu retten strebteit?
Mhilles.
                      Gben darum.
Rintämneitra.
                                    9Bas?
 Wer durft' es magen, Hand an dich zu legen?
Udilles. Die Briechen alle.
                             Wie? Wo waren denn
Ælntämneitra.
  Die Scharen deiner Myrmidonen?
                                                           295
Adrilles.
                                     Die
  Empörten fich zuerft.
                        Weh mir! Wir find
Klutamneitra.
  Rerloven, Rind!
Udrilles.
                  Die Hochzeit habe mich
 Bethöret, schrien fie.
Alutämneitra.
                       Und was faatest du
  Daranj?
Adilles.
        Man solle die nicht würgen,
  Die zur Gemablin mir bestimmt gewesen.
                                                           300
Rintumneilra. Da jagteft du, was wahr ist.
Adrilles.
                                            Die der Rater
 Mir zugedacht.
                  Und die er von Mucene
Klutamneitra.
  Ausdrücklich darum hatte kommen lassen.
Udilles. Bergebens! 3ch ward überschrien.
MIntämneitra.
                                            Die robe
 Barbar'iche Menge!
                                                           305
Mhilles.
                      Dennoch rechne du
 Auf meinen Schuß.
                      Co vielen willft du's bieten.
Alutämneitra.
 Ein einziger?
                Siehst du die Krieger dort?
Adilles.
Klytämnestra. D, moge dir's bei diesem Ginn gelingen!
Udilles. Es wird.
                    So wird die Tochter mir nicht sterben?
Klutämneitra.
Udittee. So tang ich Altem habe, nicht!
Alntamucitra.
                                        Ronnif man
 Etwa, sie mit Gewalt hinweg zu führen?
Udilles. Ein ganges Heer. Unnies führt es an.
Klytämuestra. Der Sohn des Sijnphus etwa?
Udilles.
Klytämnestra. Führt eigner Untrieb oder Bilicht ihn ber?
```

Adilles. Die Wahl des Heers, die ihm willfommen war Klntamnestra. Ein traurig Amt, mit Blut sich zu besudeln! Udilles. 3d werd' ihn zu entfernen wiffen. Klntamneitra. Sollie Er wider Willen fie von hinnen reißen? Adilles. Er? - Sier bei diesem blonden Saar! Rlutamneitra. Was aber Muß ich dann thun? Du hältst die Tochter. Udilles. Klntämneitra. Wird Das hindern können, daß man sie nicht ichlachtet? Udilles. Das wird dies Schwert alsdann entscheiden! 13 Aphigenie. Söre Mich an, geliebte Mutter. Hört mich beide. Was tobjt du gegen den Gemahl? Rein Menich Muk das Unmögliche erzwingen wollen. 325 Das größte Lob gebührt dem wohlgemeinten, Dem ichonen Gifer dieses fremden Freundes: Du aber, Mutter, lade nicht vergeblich Der Griechen Zorn auf dich und fürze mir Den großmutsvollen Mann nicht ins Berderben. 330 Bernimm jest, mas ein ruhig Ueberlegen Mir in die Seele gab. Ich bin entschloffen, Zu sterben — aber, ohne Widerwillen, Aus eigner Waht und ehrenvoll zu sterben! Hör' meine Gründe an und richte felbit! 335 Das ganze große Griechenland hat jekt Die Angen auf mich einzige gerichtet. Ich mache seine Flotte frei — durch mich Wird Phrnaien erobert. Wenn fortan Rein griechisch Weib mehr zittern darf, gewaltsam 310 Aus Hellas' fel'gem Boben weggeschleppt Zu werden von Barbaren, die nunmehr Kür Baris' Frevelthat so fürchterlich Bezahlen müffen — aller Ruhm davon Wird mein fein, Mutter! Sterbend ichnis' ich fie. 545 3d werde Griechenland errettet haben. Und ewig selig wird mein Rame strahlen. Wozu das Leben auch jo ängitlich lieben? Richt dir allein — du haft mich allen Griechen Gemeinschaftlich geboren. Sieh dort, sieh . 350 Die Taufende, die ihre Schilde schwenken, Dort andre Tausende, des Ruders kundig: Entbrannt von edlem Gifer kommen fie. Die Schmach des Baterlands zu rächen, gegen

|   | Ten deind durch tapire Ariegesthat zu oldnzen, Zu fierben für das Baterland. Dies alles Macht ich zunichte, ich, ein einzigs Lecen?<br>Wo, Murter, ware das gerecht? Was tannst<br>Tu hierauf jagen? — Und alsdann — | £\$4.14.2 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | (Sich gegen Adhilles mentent                                                                                                                                                                                         |           |
|   | Mit allen Griechen, eines Weibes wegen.                                                                                                                                                                              | (30)      |
|   | Rusuchmen und zu Grunde gehr? Rein doch!                                                                                                                                                                             |           |
|   | Tas dari nicht sein! 11 Ter einzig. Menn verdient                                                                                                                                                                    |           |
|   | Tas Leben mehr, als bunderttausend Weiber.                                                                                                                                                                           |           |
|   | Und will Tiana diesen Leib, werd' ich,                                                                                                                                                                               |           |
|   | Die Sterbliche, Der Gottin wideritreben?                                                                                                                                                                             |           |
|   | Umbenft! 3ch gebe Griechenland mein Blut.                                                                                                                                                                            |           |
|   | Man ichlachte mich, man ichleife Trojas defie!                                                                                                                                                                       |           |
|   | Tas soll mein Tenkmal sein aus ewsge Tage,<br>Tas sei mir Hockzeit, Rind, Unsterblichkeit!                                                                                                                           |           |
|   | Jas sei mir Hodreit, Rind, Unsterblickfeit!                                                                                                                                                                          |           |
|   | So will's die Ordnung, und is jei's! Es herriche                                                                                                                                                                     | • ( • ( ) |
|   | Der Grieche, und es Diene der Barbare!                                                                                                                                                                               |           |
| í | Denn ber ift Anecht, und jener frei geboren!                                                                                                                                                                         |           |
| 9 | hor. Dein großes Herz wigft du — doch graufant ist<br>Tein Schickfal, und ein battes Urteil irroch Tiana.                                                                                                            |           |
| a | Idilles. Wie glücklich machte mich der Gott, der dich                                                                                                                                                                |           |
| 4 | Wir geben wollte, Tochter Agamemnons!                                                                                                                                                                                |           |
|   | Glücklel'ges Griechenland, fo ichon errettet!                                                                                                                                                                        |           |
|   | Elücielig du, durch ein so großes Ovier                                                                                                                                                                              |           |
|   | Geehrt! Wie edel bait du da gemrochen!                                                                                                                                                                               |           |
|   | Geehrt! Wie edel haft du da gesprochen!<br>Wie deines Vaterlandes wert! Ter fiarken                                                                                                                                  |           |
|   | Notwendigkeit willst du nicht widerstreben.                                                                                                                                                                          |           |
|   | Was einmal sein muß, muß vortrefflich sein.                                                                                                                                                                          |           |
|   | Re mehr dies schone Berg sich mir entfaltet,                                                                                                                                                                         |           |
|   | Ad, desto seuriger lebt's in mir auf,                                                                                                                                                                                |           |
|   | Tich als Gemahlin in mein Haus zu führen.                                                                                                                                                                            | 585       |
|   | D, finn ihm nach. Zo gern that ich dir Liebes                                                                                                                                                                        |           |
|   | Und führte dich als Braut in meine Wohnung.                                                                                                                                                                          |           |
|   | Mann ich im Rampfe mit den Griechen dich                                                                                                                                                                             |           |
|   | Micht retten — o, beim Leben meiner Mutter!                                                                                                                                                                          | :::90     |
|   | Es wird mir ichrecklich sein. Erwäg's genau.<br>Es ift nichts Aleines um das Sterben!                                                                                                                                | *****     |
| ` | Phigenie. Meinen                                                                                                                                                                                                     |           |
| U | Entidluß bringt fein Beweggrund nicht zum Wanken.                                                                                                                                                                    |           |
|   | Mag Inndars Tochter, berrlich vor uns allen,                                                                                                                                                                         |           |
|   | Durch ihre Schonheit Manner gegen Manner                                                                                                                                                                             |           |
|   | In blut'gem stampt bewaffnen - meinetwegen                                                                                                                                                                           | 51.5      |
|   | Sollst du nicht sterben, Gremoling! Meinetwegen                                                                                                                                                                      |           |
|   |                                                                                                                                                                                                                      |           |

Soll niemand durch dich sterben! 3ch vermaa's. Mein Baterland zu retten. Lag mich's immer! Udilles. Erhabne Scole — Sa! Ift Dies bein ernfter Entichluß, ich kann dir nichts darauf erwidern. 400 Warum, was Wahrheit ist, nicht eingestehn? Du haft die Wahl des Sdelsten getroffen! Doch dürfte die gewaltsame Entschließung Tich noch gereun; drum halt' ich Wort und werde Mit meinen Waffenbrüdern am Altar 405 Dir nahe stehn -- fein mußger Zeuge beines Tobes, Dein Gelfer vielmehr und bein Schutz. Wer weiß. Wenn nun der Stahl an deinem Salfe blinft. Db dich des Freundes Rähe nicht erfreuet? Denn nimmer werd' ich's dulden, daß bein Leben 410 Ein allzuraich gefaßter Boriak fürze. Best führ' ich bieje - (auf feine Bemaffneten zeigend) nach der Göttin Tempel: Dort findest du mich, wenn du fommit. (Er geht ab.)

## 6. Auftritt.

Iphigenie. Alytamnestra. Der Chor.

Aphigenie. Nun, Mutter? — Es neven stille Thränen beine Angen? Kintamnestra. Und bab' ich etwa feinen Grund, zu weinen? 415 Dich Unglückliche! Nicht doch! Erweichen Aphigenie. Mußt du mich jest nicht, Mutter. Gine Bitte Gewähre mir! Entdecke fie, mein Rind! Ktutämneitra. Die Mutter findest du gewiß. Beriprich mir, Aphiaenie. Dein Saar nicht abzuschneiden, auch kein schwarzes 420 Gewand um dich zu schlagen --

Alytämnestra. Wenn ich dich Berloren habe? Kind, was forderst du?

3phigenie. Du hast mich nicht verloren — deine Tochter Wird leben und mit Glorie dich frönen.

Klytämnestra. Ich soll mein Rind im Grabe nicht betrauern? 425 Fphigenie. Rein, Mutter! Für mich gibt's fein Grab. Klytämnestra. Wie das?

Führt nicht der Tod zum Grab?

Fphigenic. Ter Tochter Zeus' Geheisigter Altar dient mir zum Grabe.

Alntamneitra. Du haft mich überzeugt. Ich will dir folgen. Aphigenic. Beneide mich als eine Selige. Die Segen brachte über Griechenland. Klntamnestra. 28as aber hinterbring' ich beinen Schwestern? Aphiaenie. Huch fie tag feinen Trauerichteier tragen. Mintamnestra. Darf ich die Schwestern nicht mit einem Worte Der Liebe noch von dir erfrenen? Misa' Aphiaenie. Es thuen wohl ergeben! - Diesen da (auf Crefies zeigend) Erziehe mir zum Mann! Klutamneitra. Ring ibn noch einmal. Zum iektenmale! Aphiaenie (ibn umarmend). Liebstes Berg! Was nur An deinen kleinen Kräften hat gestanden, 440 Das hait du redlich beut an mir aethan! Klntämnestra. Rann ich noch etwas Ungenehmes sonft In Argos dir erzeigen? Meinen Bater Aphigenie. Und deinen Gatten — haff' ihn nicht! Klntämneitra. Soll ichwer genug an dich erinnert werden! Aphigenie. Ungern täßt er für Griechenland mich bluten. 415 Klytamnestra. Sprich: hintertiftig, niedrig, ehrentos, Nicht, wie es einem Sohn des Atrens ziemet! Aphigenie (fid) umidiauend). Wer führt mich zum Altar? — Denn an den Locken Möcht' ich nicht hingeriffen sein. 3ch jetbit. Klutämneitra. 450 Aphigenie. Nein, nimmermehr! Ich fasse deinen Mantel. Klytämneitra. Sphigenie. Gei mir zu Willen, Mutter, bleib! - Das ist Anständiger für dich und mich! — Hier von Des Baters Dienern findet sich schon einer, Der zu Dianens Wiese mich begteitet. Wo ich geopfert werden joll. (Gie wendet fich jum Gefolge.) 455 Alntamneftra (folgt ihr mit den Augen). Du gehit. Mein Rind? Aphigenie. Um nie zurückzufehren! Kintamneitra. Bertaffejt Deine Mutter? Aphiaenie. Und unwürdig Bon ihr geriffen, wie du fichit. D, bleib! Klutamneitra. Berlaß mich nicht! (Will auf fie zueiten.) Aphigenie (tritt zurüd). Nein, keine Thränen mehr! (Gie rebet den Chor an, mit dem fie gefommen ift.)

| Ihr Jungfraun, stimmt der Tochter Jupiters<br>Ein hohes Loblied an aus meinem Leiden,                                     | <b>4</b> 60 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Zum frohen Zeichen für ganz Griechentand!<br>Tas Opfer fauge an — Wo find die Körke?                                      |             |  |
| Die Flamme lodre um den Opferkuchen!                                                                                      |             |  |
| Mein Bater fasse den Altar! Ich gehe,                                                                                     | 465         |  |
| Heil und Triumph zu bringen den Achivern.                                                                                 |             |  |
| Rommt, führt mich hin, der Phrygier und Trojer<br>Hurchtbare Ueberwinderin! Gebt Aronen,                                  |             |  |
| Gebt Blumen, diese Locken zu bekränzen!                                                                                   |             |  |
| Erhebt den Tanz um den besprengten Tempel,                                                                                | 470         |  |
| Um den Altar der Königin Diana,                                                                                           |             |  |
| Der Göttlichen, der Seligen! Denn nun                                                                                     |             |  |
| Es einmal sein nuß, will ich das Orafel                                                                                   |             |  |
| Mit meinem Blut und Opfertode tilgen.<br>Chor (wendet sich gegen Kintamnestra, die in stumme Traurigkeit versenkt steht). |             |  |
| Bald, bald, ehrwürdige Mutter, weinen wir mit dir!                                                                        | 475         |  |
| Die heil'ge Handlung duldet keine Thränen.                                                                                |             |  |
| Sphigenie. Helft mir Dianen preisen, Jungfrauen,                                                                          |             |  |
| Die, Chalcis' nahe Nachbarin, in Autis                                                                                    |             |  |
| Gebietet, wo die Flotte Griechenlands                                                                                     | 480         |  |
| Im engen Hafen meinetwegen weilet!<br>D Urgos, mütterliches Land! Und du,                                                 | 100         |  |
| Der frühen Kindheit Pflegerin, Mincene!                                                                                   |             |  |
| Chor. Die Stadt des Perseus rufft du an, von den                                                                          | •           |  |
| Enklopen für die Ewigkeit gegründet! •                                                                                    |             |  |
| Sphigenie. Gin iconer Stern ging den Achivern auf                                                                         | 485         |  |
| In deinem Schoß — Doch nein! ich will ja freudig f                                                                        | terven.     |  |
| Chor. Im Ruhm wirst da unsterblich bei uns leben. Iphigenie. D Factel Jovis! Schöner Strahl des Tages!                    | 1           |  |
| Ein ander Leben thut sich mir jest auf,                                                                                   | •           |  |
| Zu einem andern Schicksal scheid' ich über.                                                                               | <b>490</b>  |  |
| Vesiebte Sonne, fahre wohl! *) (Sie geht ab.)                                                                             |             |  |

<sup>\*)</sup> Hier ichtießt fich die dramatische Handlung. Was noch folgt, ift die Er- jählung von Iphigeniens Betragen beim Opfer und ihrer wunderbaren Errettung.

í

## Anmerkungen.

Dieje Ernal bie ift vielleidt nicht bie tabelireiene bes Gurivibes, weber im gangen, not in ihren Teilen. Agamemnens Charatter ift nicht jen gezeichnet und durch ein zweideutiges Edwanten zwiid in Unminich und Menich, Ebrens mann und Betriiger nicht wohl jähig, unfer Mitleiden zu erregen. bem Charafter Des Adilles bleibt man gweifelbait, ob man ibn tadeln oder bewundern foll. Nicht gwar, weil er neben bem Ra meid en Achtiles gu uns oglant, ju unempfindiam eridieint; ber frangefild e Adithes in der Liebhaber Aphigeniens, was jener nicht ist und nicht iein joll: die tleme, eigennützige Leidenichaft wurde fich mit dem hoben Greit und dem wid tigen Interefie des griedifchen Studes nicht vertrogen. Batte fich Adilles wirflich überzeingt, baft Briedenlande 200bl Diefes Opier erheische, fo medite er fie immer Lewundern, betlagen und ferben laffen. Er ift ein Griede und felb't ein großer Menich, ber biefes Edidial eber beneibet, ale jurdtet; aber Gumbites nimmt ibm felbit dieje Enticuldigung, indem er ihm Berachtung des Crafels, wenighens Zweijel in den Priefter, der es verkändigt hat, in den Mund legt — man jehe die dritte Siene des vierten Alte; und felbst sein Anerbieten, Aphigenien mit Gewalt zu erretten, beweist ieine Gerinaschühung des Crafels; denn wie könnte er fich gegen bas auftehnen, was ihm heitig ift? Wern aber bas Beitige wegfällt, jo tann er in ihr nichts mehr jeben, als ein Orfer der Gewalt und priefterlichen Künfte, und fann fich biefer großmittige Göttersohn auch alebann noch fo ruhig dabei verkatten? Muß er fie nicht vielmehr, wenn fie mit thörichtem Kangtiemus gleich selbit in den Tod ftilirgen will, mit Gewolt bavon gurudbalten, als daß er ibr erlauben fonnte, ein Opier ihrer Berblendung zu werden? Man nehme es alie, wie man will, jo ist entweder jein Veriuch zu retten thöricht. oder seine nachfolgende Croebung unverzeiblich, und inkonseguent bleibt in jedem Ralle fein Betragen. Der Chor in Diefem Stude, wenn ich feine erfte Gricheis rung ausnehme, ift ein ziemlich überkäffiger Teil ber Handlung, und wo er fich in den Dialog mijdet, geichieht es nicht immer auf eine geriwolle Weise: das emige monotonide Bermaniben des Paris und der Beiene muß endlich jeden ermuden. 28as gegen bie duich ein Wunder bewirfte Entwickelung bes Etuda ju iggen mare, übergeh' ich; überhaust aber in zwiden ber bramatiiden Kabel diefes Diaters und feiner Meral oder ben Gefinnungen jeiner Perionen zuweilen ein jeitiamer Leiderbruch fichtlar, den man, ieviel ich weiß, noch nid therifot hat. Die abenteuerlid fien Lounder und Göttermärden berichmaht er nicht; aber jeme Perjonen glauten nur nicht an ihre Getter, wie man häufige Beileiele bei ihm findet. In es tem Dichter erlaubt, feine eigenen Gefinnungen in Begebenletten einzuflechten, Die ihren fo ungleichartig find, und bandelt er nicht gegen fich felbit, nienn er den Berftant feiner guidrauer in eben bem Augenblide guillart ober fingen madt, wo er ihren Augen einen böhern Grae von Glauben gumutet? Erlite er nicht vielmehr bie io leidt zu zerfibrende Allusien durch die genauche Uebereinstemmung von Gestimmungen und Begebenheiten gufammengubalten und bem Zuidiauer ben Glauben, ber ihm fehlt, burd bie handelnden Personen unvermerkt mitzuteilen beflissen sein?

Was einige hingegen an dem Charafter Aphigeniens tadeln, wäre ich sehr versucht, dem Dichter als einen vorziglich iconen Jug anzuschreiben; dieje Mijdung von Comache und Starte, von Zoghaftigleit und Deroismus ift ein wahres und reizendes Gemälde der Natur. Der Uebergang von einem zum andern ist janjt und zureichend motiviert. Ihre zarte Jungfräulichteit, die gurudhaltende Würde, womit fie den Achilles, felbit da, wo er alles für fie gethan hat oder zu thun bereit ift, in Entjernung halt, die Beicheibenheit, alle Neugier zu unterdriiden, die das rätselhafte Betragen ihres Baters bei ihr rege maden muß, jelbst einige hie und da hervorblidende Strahlen von Mulwillen und Luftigkeit, ihr heller Verftand, der ihr fo glüdlich zu hilfe kommt, ihr idredliches Schicial noch felbit von ber ladjenden Seite gu feben, Die fauft wiederfehrende Unhänglichkeit an Leben und Conne — der gange Charafter ift vortrefflich. Klytamnestra - mag sie anderswo eine noch jo lasterhafte Gattin. eine noch so grausame Mutter fein, barum fümmert fich ber Dichter nicht hier ift fie eine gartliche Mutter und nichts als Mutter; mehr wollte und brauchte ber Dichter nicht. Die mütterliche Bartlichleit ift's, Die er in ihren fanften Bewegungen, wie in ihren heftigen Ausbrüchen schilbert. Aus diesem Brunde finde ich die Stelle im 5. Att, wo fie 3phigenien auf die Bitte, fie möchte ihren Gemahl nicht haffen, jur Antwort gibt: "D, der foll ichwer genug an dich erinnert werden!" eine Stelle, worin ihre fünftige Mordthat porbereitet zu sein scheint, eher zu tadeln, als zu toben - zu tadeln, weil sie dem Buidauer (bem griedijden wenigitens, ber in ber Beidichte des Saufes Altreus fehr aut bewandert war und für den doch der Dichter schrich) plöklich Die andre Alptämnestra, die Chebrecherin und Mörderin, in den Sinn bringt, an die er jekt gar nicht benfen foll, mit der er die Mutter, die gartliche Mutter, gar nicht vermengen foll. Co glüdlich und icon ber Gedanke ift, in demjenigen Etiide, worin Kintamneffra als Morderin ihres Gemahls ericheint, bus Bild der beleidigten Mutter und die Begebenheit in Aulis dem Buichauer wieber ins Gedachfnis zu bringen (wie es g. B. im Agamemnon des Rejchnius gejdieht), jo schön dieses ift, und aus eben bem Grunde, warum dieses icon ift. ift es fehlerhaft, in daßjenige Stud, das uns die gärtliche, leidende Mutter zeigt, die Whebrecherin und Mörderin aus dem andern herüberzuziehen; jenes nämlich tiente dazu, den Abschen gegen sie zu vermindern, dieses fann feine andre Wirlung haben, als unfer Mitleiden zu entfraften. Ich zweifle auch fehr, ob Guripides bei ber oben angeführten Stelle biefen unlautern 3med gehabt hat. ben ihm viele geneigt fein durften als eine Schonheit unterzuschieben.

Die Gesinnungen in diesem Stüde sind groß und edel, die Handiung wichtig und erhaben, die Mittel dazu glüdlich gewählt und geordnet. Kam etwas wichtiger und erhabener sein, als die — zuleht doch freiwillige — Aufopserung einer jungen und blühenden Fürstentochter für das Glück so vieler versammelten Nationen? Konnte die Größe dieses Opfers in ein volleres und schöneres Licht gestellt werden, als durch das prächtige Gemälde, das der Dichter durch den Chor (in der Zwischenhandlung des ersten Attes) von der glänzenden Ausstüftung des griechischen Heeres gleichsam im Hintergrunde entwersen läßt? Wie groß endlich und wie einsach malt er uns Griechenlands Hetoen, denen dieses Opfer gebracht werden soll, in ihrem herrlichen Kepräsentanten Achilles?

Die gereimte Uebersetzung der Chöre gibt dem Stüde vielleicht ein zwitterartiges Ansehen, indem sie lyrische und dramatische Poesse mit einander vermengt; vielleicht finden einige sie unter der Würde des Drama. Ich würde mir diese Neuerung auch nicht erfaubt haben, wenn ich nicht geglaubt hätte, die in der Uebersetzung verloren gehende Harmonie der griechischen Verseein Verluft, der hier um so mehr gefühlt wird, da in dem Inhalte selbst nicht timmer der größte Wert liegt — im Tentidien durch etwas erseizen zu mussen, wovon ich gern glaube, daß es seiner Harmonie nicht nabe kommt, was aber, wär' es auch nur der überwindenen Schwierigteit wegen, vielleicht einen Reizsur diesenigen Leier hat, die durch eine joldte Jugabe für die Ghöre des grieschieden Traueripiels erit gewonnen werden michen. Nann mich dieses dei unsern griechticken Jeloten nicht entidnitäligen, so sind sie dintängtich durch die Schwierigkeit gerächt, die ich der diesem Versuche vorgesinnen babe. In einigen weingen Stellen bab' ich mir erlaubt, von der gewöhnlichen Erllärungsart abzugeben,

wovon hier meine Grunde.

1 Leile zwif es mir so gestel — denn deiner une dite din ich teiner. Dieser Sum schen mir den Worten des Tertes angemessener und überhangt griechticher zu sein, als welchen Brumon und andie Ueberseher dieser Ttelle geden. Ma volonté est mon droit. Est-ce a vous, à me donner la loi? Nicht doch! Zo tonnte Menetaus naht auf den Borwurf autworten, den ihm Agamemnon macht, was er netig habe, seine (Agamemnons) Angestegenheiten zu beodachten, zu bewachen (q. exasoser)? Ich hab' es nicht nötig, antwortet Menetaus, denn ich den undt dem Uncht. Ich hab' es gethan, weit es mir so gestel, quia voluntas me vellieadat. Auch muste Brumon in der Frage ichon dem griechichen Terte Gewalt authun, um seine Antwort berauszubringen. Die quel droit, se vons prie, entrez-vous dans mes seerets sans mon aven? Im Tert beist es bloß: Was bai du meine Angelegenheiten zu des daten? Im Fert beist es bloß: Was bai du meine Angelegenheiten zu des daten? Im Französischen üt die Antwort trohia, im Eriechischen ist die Antwort trohia, im

2 Lere fret dir plögtich da die Lag vom Herzen. Im Griechtsichen fingt es noch färfer: In freuteit dich in deinem Herzen. Grieichtert konnte sich Agamemnon altenfalls suhlen, daß ihm durch Ralchas ein Weg gezeigt wurde, seine Feldberrmwurde zu erhalten und seine ehrgeizigen Absichten durchs zusetzen; freuen konnte er sich aber doch nicht, daß dieses durch die Hurichs

tung feiner Tochter geicheber mufite.

3 Diese ganze Antistrophe, die zwei ersten Abiatze besonders, sind mit einer gewissen Duntetheit behaftet; die Moral, die sie enthalten, ist zu allgemein, man vermist den Zuiammenbang mit dem übrigen. Prevot hatt ben dert für verdorben. Diese allgemeinen Reflerionen des Chors über seine Sitten und Ansändigkeit, dientt mir, tönnten ebenjogut durch das unartige Betragen beider Brüder gegen einander in einer der vorhergebenden Szeicen, davon der Chor Zeuge geweien is, veranlaßt worden iein, als durch den Franenrand des Paris. Die Schwierigkeit, bei eigentlichen Sim des Tertes herzuitelten, wird die Frei heit entschaldigen, die ich mir dei der Nederschung genommen habe.

4 Du wirst immer mit mir geben! Wortlich unfte überseit werden: Meine Tochter, du tommit eben dahin, wo dein Bater; oder: es fommt mit dir eben dahin, wo mit deinem Bater. Wenn dieser Toppelinn nicht auf den Gemeinplat hinauslausen iolt, daß eines nerben mille, wie das andre, welches Guripides doch ichwerlich gemeint haben tounte, iv scheint mir der Zinn, den ich in der llebersehung vorgezogen habe, der angemelkenere zu iein: dem Bild wird mich immer begleiten. Die Gritarungsart des franzöhischen llebersehers ift etwas weit hergebolt und gibt einen frougen Zinn: die erwartet ein äbn liches Eductial.

lides Zwickal. Auch du wirk eine weite Zeereise machen.

Du hait dem weggemacht ins Ausland. Dort mach' dir zu thun. Fluore de rako nochoose, In diesem klider liegt, dinft mir, ein bestimmterer und icharierer kinn, als andre Neberseher darein gefegt habin. Kintanneitra namlich macht ihrem Gemahl den versiedten Berwert, daß er die Zeinfach verläßen habe, um ich einer auswartigen Unternehmung zu wismen.

Er habe fich feiner Hausrechte dadurch begeben, will fie fagen. Er fei ein Fremder. Du han dich hinausgemacht, fo befummere dich um Dinge, Die

draußen sind!

6 Wewift recht brav, jobald fie mogen. Dieje Etelle hat Brum op gwar febr auf verftanden, auch den Ginn, durch eine Umidreibung freilich, febr richtig ine Grangofiiche übertragen; aber ihre wirkliche Echonheit icheint er boch nicht erfannt ju haben, wenn er jagen fann: Je crains de n'avoir été que tron fidele à mon original, à ses dépens et aux miens. Die Stelle ift voll Wahrheit und Ratur. Rintamneitra, gang erfullt von ihrer gegenwär= tigen Bedrangnis, ichildert bem Achilles ihren verlauenen Buftand im Lager ber Bricden, und in ber Site ibres Affetts tommt es ihr nicht barauf an. in ibre Edilberung bes griechischen Beeres einige barte Worte mit einfliegen zu taffen, die man ihr, als einer Frau, die fich durch ein außerordentliches Eductial aus ihrem Opnaceum plotlich in eine ihr jo fremde Welt verfett und ber Distretion eines trotigen Ariegsheers überlaffen ficht, gern ju gute halten wird. Mitten im Etroni ibrer Rede aber fallt es ihr ein, daß fie vor dem Adilles fteht, der felbit einer davon ift; Diefer Gedante, vielleicht auch ein Stirnrungeln des Achilles bringt fie wieder ju fich jelbu. Gie will einlenten. und je ungeschidter, besto mabrer! Im Griechischen find es vier furge bineingeworfene Worte: yoi Genor d', Grav Bedwork, worang im Pentiden freis lich noch einmat jo viel geworden find. Brevol, besien Bemertungen fanft voll Edarifinn find, verbeffert feine Borganger bier auf eine febr ungludliche Urt: Clytemnestre, jagt er, vent dire et dit, a ce qu'il me semble, aussi clairement qu'il était nécessaire, qu'Achille peut se servir de son ascendant sur l'armée pour prévenir les desseins d'Agamemnon. Le P. Brumov n'ent point trabi son auteur en exprimant cette pensée. Mein! Gin jo gesuchter Bedante fann höchitens einem eisfalten Rommentator. nie aber dem Guripides oder jeiner Athtämnefira eingekommen fein!

Ba, haffenswerter fotbit als Menetaus mußt' ich fein. Der griedische Achilles drudt fich beteidigender aus: "Ich ware gar nichts, und Menetaus lief' in der Reihe der Männer." Haffen konnte man den Wenetaus, als den Urheber dieses Unglücks, aber Berachtung verdiente er

darum nicht.

Blud du wirn eiten, fie ju fliebn! 3d weiß nicht, ob ich in Diefer Stelle den Einn meines Autors getroffen babe. Wortlich beist fie: "Erftlich betrog mich meine Soffnung, die meinen Gidam zu nennen; alsbann in dir meine gerbende Todter vielleicht eine boje Borbedeutung bei einer ffinitigen Sociacit, wovor du bich bitten mußt. Aber du baft wohlgesprochen am Uniang wie am Ende." Der frangösische Uebersetzer erlaubt fich einige Freis heiten, um die Stelle gujammenhangender ju maden. Mais d'un autre côté, quel funeste présage pour votre hymen, que la mort de l'épouse. qui vous fut destinée; ce second malheur intéresse l'époux aussi bien que la mère. Enfin qu'ajouterais-je à vos paroles etc. Mer. und nach dem Buchftaben des Tertes, ift es nur eine Warnung; ich nahm es als einen Zweifel, eine Beiorgnis ber Alntamneitra. Go febr biefe burd Adilles' Berficberungen berubigt fein konnte io liegt es boch gan; in bem Charafter der angitlichen Mutter, immer Gefahr gu feben, immer gu ihrer atten Kurcht gurudgulehren. And das, was folgt, wird dadurch in einen natürlichen Zujammenhang mit dem Borbergebenden gebracht. "Aber alles, was du jagteit, mar ja wohl gesprochen," d. i. ich will beinen Berficherungen trauen.

9 Bibt's leine Götter - marum leid' ich? Bewöhnlich überjet:

man diese Stelle: ii de  $m_i$ , m dei nordir; als eine allgemeine moralische Meilerson: gibt's leine Götter — wozu unser mühiames Streben nach Tugend? Moralische Meilerienen find zwar sehr im Geidemad des Gurivides; diese aber ideint mir im Munde der Alutämmeira, die zu sehr auf ihr gegenwärtiges Leiden gebeitet ift, um soliten allgemeinen Betrachtungen Maum geben zu tönnen, nicht ganz schaftlich in sein. Der Sinn, in dem ich diese Stelle nahm, wird durch weine nähere Beziehung auf ihre Lage gerechtsertzgt, und der Buch nabe des Tertes ichliest ihn nicht aus. "Gibt es leine Götter, warum nuß ich leiden? d. b. warum muß meine Iphigenie einer Diana wegen üerben?"

10 Berzweiflung, mo ich nur beginnen mag! Berzweiflung, wo ich enden mag! Joina Barnes überjett! Quodnam malorum meorum sumam exordium! Omnibus enim licet uti primis et postremis et medis ubique. Angenemmen, daß diejer Zimn der wahre ii, io liegt ibm vielleicht eine Anirielung auf irgend eine griechische Gewohnheit zum Grunde, dergleichen man im Gururdes mehrere findet. Ta der Reiz, den eine iolde Anipelung für ein griecht des Publifum haben lonnte, lei uns wegfällt, jo würde man dem Tichter durch eine treue lleberjehung einen ichlechten Tienk erweisen.

11 Besser in Schande leben, als bewundert fterben. Ter jranzesijde Ueberiener mi dert diese Stelle: Une vie malheureuse est meme pins prisée qu'une glorieuse mort. Wozu aber diese Milderung? Innsaenie darf und soll in dem Zwitand, worm sie ist, und in dem Arfelt, worm

fie redet, den Wert des Lebens übertreiben.

12 Gleiches Verd berechtigt mich zu gleicher Sammerklage. Webe mir! ruft die Mutter. Webe mir! ruft die Tochter; denn das namsliche Led ichieft fich zu beider Schickal. Ter P. Brumon nummt es in der That etwas zu idari, wenn er dem Eurivides schutd gibt, als habe er mit dem Worte pedas die Bervart bezeichnen wollen, und bei dieser Gelegenheit die weise Bemertung macht, daß ein Afteur niemals von nich feldit jagen mine, er rede in Berjen.

13 Das wird dies Schwert alsdann entscheiden. Wörtlich beißt est es wird (oder er wird) aber doch dazu lommen! — Run lann es freilich auch io verkunden werden: "Alptamneitra. Wud darum mein kind nicht geopiert werden? Achtles. Darum wird er wenighens lommen"; oder es tann beißen: "Achtles. Du halts deine Tochtrieit. Klutamneitra. Bind das hindern können, daß man sie undt opsett? Achtles. Nein; er wird aber dert iemen Angriff thun." — Die angenommene Erklärungsart scheint die natürlichire zu sein.

14 Dies ist eine von den Stellen, die dem Guripides den Namen des Beiberfeindes zugezogen hat. Wenn man sie aber nur auf den Adulles deutet, wo verliert sie das Unicofige; und diese Erffurungsart schlieft and ber Text

---:---

nicht aus.

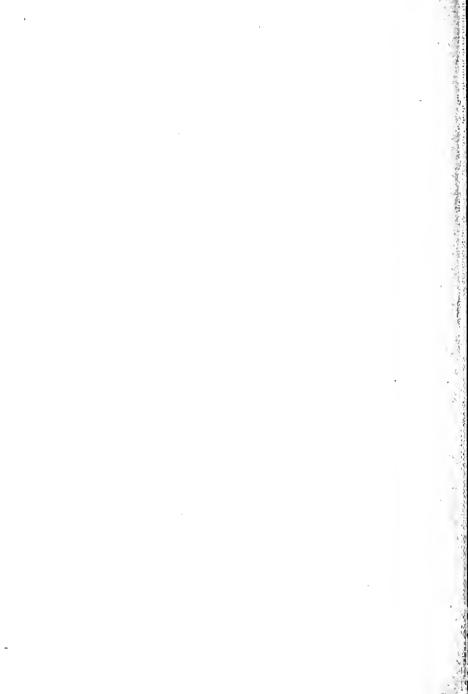





LG S234.3

## University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

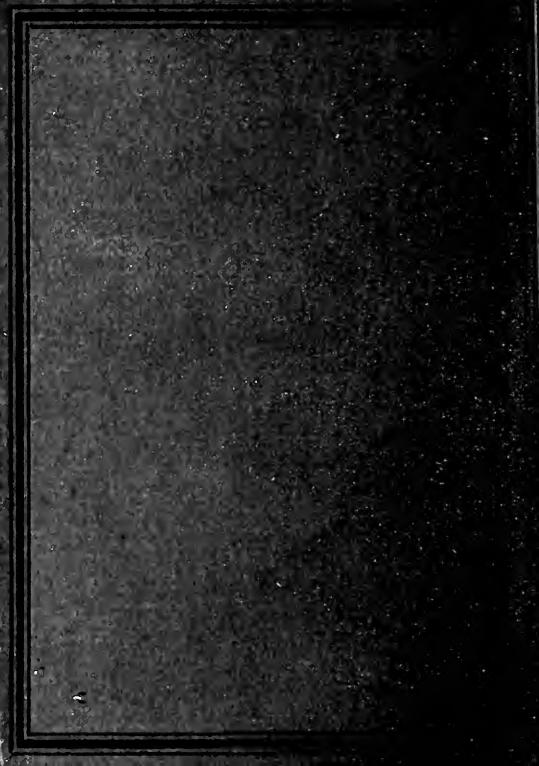